

584 131 305

## Library of



# Princeton University.

From the Hund given by Charles Scrimer'75



Bugine Richter 25. 1. 2.9 ... Digitized by Google

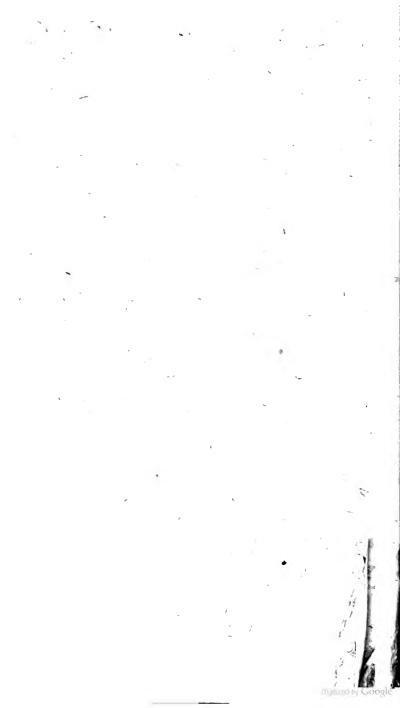

## Hanseatisches Magazin.

117

Serausgegeben

von

J. Smidt.

Senator ber freien Reichsftabt Bremen.

Funfter Banb.

Quae bona sunt, fieri meliora possunt doctrina et quae non optima, acui tamen aliquo modo et corrigi possunt.

Ĉīc.

Bremen,

bet Friedrich Wilmans. 1801.

:

, ( )

# Hanseatisches Magazin.

Herausgegeben

von

3. Smidt.

Senator ber freien Reichoftabt Bremen.

5

Funften Bandes, erftes Seft.

Quae bona sunt, fieri meliora possunt doctrina et quae non optima, acui tamen aliquo modo et corrigi possunt.

Cıc.

Bremen,

bei Friedrich Wilmans. 1801.

#### I.

### Busch und Kirchhoff.

Netrolog, von F. J. L. Meyer, Dottor.

(Auszug aus dem Berichte an die halbjährige öffentliche Berfammlung der Hamburgischen Geseuschaft zur Beförderung der Künste und nüglichen Gewerbe, \*) am 20ten November 1800.)

— Derr Johann Georg Busch, Professor der Mathematik an dem hams burgischen Symnasium, starb am 5ten August.

<sup>\*)</sup> Um Schluß des von dem vortragenden Sefretair der Gesellschaft, in den halbiabrigen offentlichen Versammlungen vorgelegten Be-



Er war einer der Stifter dieser Gesellsschaft, und ihr zuerst unterzeichnetes Mitzglied. Ich werde es nicht unternehmen, ins dem ich des Verlustes dieses großen, dieses unersetzlichen Mannes, dieses Patrioten im hohen, vollen Sinne des schönen Borts in dieser Versammlung seiner edlen Mitburger erwähne, eine Schilberung des Ganges seis ner mitwirkenden Thatigkeit, als Weltburger und als Burger unsers Staates, den er sein eigentliches Vaterland nannte, \*) zu entwerfen. Mit unbefangner, belehrender Wahrheit und Bollständigkeit hat er das in

richts, der die aus den Protofollen und Aften derselben concentrirten Geschichte der Gesellschaft in dem verstoßnen Halbjahre enthält, wird jedesmal der in einem solchen Zeitraume verstorbenen Mitglieder, mit dankbarer Erinnerung an ihre Verdienste als Mitburger und als Mitglieder der Gesellschaft, erwähnt.

<sup>\*)</sup> Busch mar kein Hamburger von Geburt, sondern in einem luneburgischen Dorfe, Alsten : Meding, am zien Januar 1728, gesboren.

feiner Gelbstbiographie gethan. \*) - Gei= nen Geift - wenn ich mich fo ausbruden barf - ju umfaffen, die Seele feiner manns lichen, raftlofen Wirksamfeit, biefen achten Gemeinfinn, diefe innige Baterlandsliebe, diefen warmen : Gifer fur QBahrheit und Recht, diefen großen und feften Willen Gus tes und Dutliches zu ftiften, mitgumirten ju allem Guten und Duglichen, Diefen unerschutterlichen Muth, Borurtheile und Schwierigkeiten zu befampfen, die bem Bes lingen bes Guten und Ruglichen entgegens ftreben - nein! ich mage es nicht, biefen Umrif bes Raraftere unfere Bufch aus: jugeichnen. Der Gegenstand ift fur ben 3med biefes Berichtes unferer Berfammlung gu viel umfaffend; - er überwiegt meine Rrafte. - Und wie? umschwebt uns nicht diefer hohe Geift des Mannes, ben mir mit Chrfurcht nennen? lebt er nicht fort für jede Butunft in ben Fruchten feiner Thas tigfeit? wird burch fie fein Andenken nicht

<sup>\*)</sup> Siehe den 4ten Theil feiner Erfahrungen."

ieben Wechsel ber Beit in ben Bergen feiner Beitgenoffen und ber tunftigen Generationen uberleben? - In allem was und umgiebt, pergegenwärtigt er fich und. Bufch mar entweder ber Stifter ober ber mitmirtenbe Theilnehmer aller guten und gelungenen Un= falten unserer Gesellschaft, ihrer meiften gemeinnüßigen Berhandlungen, von dem Tage ibrer Entstehung an, bis an ben Tag fei= nes Tobes; er mar der Beranlaffer, ober ber Rathgeber, vieler Berbefferungen offents licher Unftalten in unferer Stadt, und man= der fur jede Beit binauswirtender Juftitute. - Mietrauen in bas Gefühl Ihrer Derehrung fur fein Undenten, in Ihre Uner= tennung feines Berbienftes, in Ihre Dant= barteit gegen feine Manen, murbe es vers rathen, wollte ich an das Alles, Gie pa= triotische Manner, noch erft erinnern.

Einen redenden Beweis von diefen Empfindungen fur unsern Busch, geben Sam= burgs Burger durch den allgemeinen Bei= fall zu bem Borschlage der Gesellschaft, ihm ein öffentliches Ehrendenkmal zu errichten,

burch bie bereitwilligen Beitrage gur Musführung biefes Borfchlags, durch bie taglichen Unforderungen an une, Die wir mit Diefer und von ber Gefellichaft übertragnen Musführung und beschäftigen, \*) bas Dentmal ber Dantbarteit unfrer Mitbarger balb gu Stande gu bringen. Gin fcboner berge erhebender Betteifer bes Patriotismus! -Moge ber Erfolg biefes Gifers, Patriotienus immer mehr befordern, fo wie er Patrioties mus ehrt. - Ja, - ich fage es, ohne fleinliche Furcht, von biefer Berfammlung ebler Manner mieberftanden zu werden, wir ehren uns felbft in diefem Dents mal. Dicht dem Chrgeize bes fluchtigen Rubme foll baburch gefrohnt werben; nicht bem Rufe eines großen Namens im Mus= lanbe, bringt bie Gitelfeit bamit ein Opfer. Die Dantbarfeit bes Burgers, wid: met dem Undenten eines eblen, verdienft= vollen Mitburgers, Diefes offentliche Dents mal. Es ift bas erfte, welches einem ham=

<sup>\*)</sup> Die Gesellschaft bat dazu eine eigne Commiffion ernannt.

burgischen Patrioten errichtet wird. einem ichonen Beispiel geben feine Stifter voran. Sie geben eine Urfunde ihrer 2Burdigung, ihrer Werthachtung bes mahren pa= triotischen Berbienftes, ihrer Dantbarkeit gegen einen Mann bes Baterlandes; fie ftellen ein Mufter auf, Manner von gleis chem Berthe - mogen biefe in ben Unnas len unfrer Baterftabt nun, als Worganger, ober als Zeitgenoffen, ober als Nachfolger von Buid erscheinen - auf gleiche Beife ju ehren. Bufch's Bilbnig und Damen an diesem einfach schonen Denkstein \*) fen ein ftarter Aufruf fur ben Jungling, für ben Mann funftiger Zeiten, ihm nachzu= ftreben in Bort und That, und bie Bur= gerfrone die bas Baterland feinem Unden= fen barbringt, auch zu verdienen. - Co. wurde bas von der jetigen Generation ge= gebne Beispiel, eine Aussaat zur reichen Erndte. - Mogen die Freunde bes Ba= terlandes immer mehr Thaten bes achten

<sup>\*)</sup> Eine vorläufige Nachricht von feiner Form folgt unten.

Patriotismus, immer mehr Fruchte ber burgerlichen Eintracht in der Mitwirkung Alster zu Ginem großen Zwecke — dem mit Muth und Kraft beforderten Gemeinwohl zühlen.

herr Nicolaus Unton Johann Rirchhoff, Mitglied bes hamburgischen Senats, farb am 10ten September.

Much ben Berluft biefes eblen Mannes, erlitt bas Baterland felbst; auch um ihn klagen alle Burger Hamburgs.

In den Jahrbüchern unserer Gesellsschaft steht dieser achtungswerthe und verstiente Mann, mit Busch oben an. Mit ihm trat er an einem Tage (den gten Ausgust 1765) zuerst diesem Bunde patriotischer Männer, durch Unterschrift seines Namens, bei. Ihrer Pflege verdankt dieser Bund sein frühestes Gedeien. Wie sehr seine Thätigkeit sich über alle Zweige der Vershandlungen dieser Gesellschaft zum Besten der Staatswirthschaft, der Polizei und Ges

werbe, verbreitete, bavon zeugen ihre Prostokolle in den ersten zwanzig Jahren, und die aus dem damaligen engern Cirkel der verhandelnden Vorsteher noch übrigen Mitzglieder. Seine vermehrten Geschäfte erlaubeten ihm in spätern Zeiten nicht mehr die unmittelbare Theilnahme an den Verhandzlungen der Gesellschaft, durch deren Organ er jedoch mittelbar zu wirken nie aufhörte.

Unfre ganze Achtung verdient Rirchs hoff schon, wenn wir einen Blick auf seine Jugendjahre werfen, und auf die Vildung die er in den Wissenschaften sich selbst gab. Abhängig von den kleinlichen Beschäftiguns gen eines Detailhandels und mechanischer Waarenkunde, strebte dennoch sein Eifer für höhere Kultur auf; sein Geschmack erhob sich über die gewöhnliche Sphäre zu den von unsern Mitbürgern damals noch wenig gekannten höhern Wissenschaften, der Phys sik, Astronomie und Mathematik. Sie waren das Lieblingsstudium des angehens den jungen Kausmannes, welches er beim eignen Großhandel in spätern Jahren sorts

febte. Bas er in blefen Rachern leiftete, weiß nicht allein unfre Baterftabt, auch auffer hamburg ift fein Name als Gelehrter und Schriftsteller befannt. - Ihm gebahrt eine vorzügliche Stelle unter ben Privat: sammlern physikalischer Apparate. Sammlung hat, als Rabinet eines Private mannes betrachtet, wenig feines Gleichen, wegen ber Wollstandigfeit, Schonheit und Roftbarteit ber jum Theil nach feiner eignen Unweisung bon ben erften englischen Runft= lern verfertigten Bertzeuge, und megen ber 3mechmäßigkeit bes geraumigen und ge= Schmachvoll beforirten Saals, in welchem ber Apparat aufgestellt ift. \*) Gern ichlof er ibn den hiefigen Freunden ber Wiffenschaf= ten und ben Fremben auf, mar felbft ihr Begleiter und erlauterte den Gebrauch bet Bertzeuge, mit der feltnen Babe bes flas

<sup>\*)</sup> Mit Bulfe des jungern herrn Rirchhoffs und meines Freundes herrn Professor Brodhagen, werde ich in diesem hefte eine nabere Nachricht von dem Gehalte dieses Rabinets geben.

ren und einfachen Bortrage, ber fich nicht in gelehrte Discuffionen vertieft, ober auf frembartige Gegenstande abschweift. ben erften Sahren bes vorletten Sahrzehends widmete er feinen physikalischen Apparat, Diefe Beschäftigung feiner gelehrten Mufe. zugleich dem gemeinnütigen Unterrichte, und bielt am Sonnabend Rachmittage in feinem Museo offentliche Worlesungen. Spaterhin mußte er fie, wegen Ueberhaufung von Ge= Schaften, auf einzelne Wintervortrage fur feine Freunde und Freundinnen befchranten. Merkmurdig war es, und ein Beweis bet Bortreflichkeit feines Apparates, wie promt und glucklich ihm alle feine Experimente gelangen, und bie Bertzeuge feinen De= monstrationen entsprachen. 2Ber ber Bu= horer großer Physiker war, weiß, wie fel= ten fich bas von ihren Experimenten fagen lagt. - - Much die Schiffartstunde trieb Rirchhoff mit Gifer. Was gewöhnliche Lefer in ben großen Reifebeschreibungen eng= lischer und frangofischer Weltumfegler, als trocken zu überschlagen pflegen, hob er fich gum Studium aus. Und biefen Rennt=

nissen floß seine Vorliebe für das Studium des Wasser und Strombaues unserer Elbe. Seiner Verwendung hauptsächlich verdankt Hamburg die Anstellung eines der ersten deutschen Wasserbaukunstlers, des jetzigen Deichbaudirectors Woltmann in Curhapen. — Ein Beforderer der Wissenschaften überhaupt, betrieb er mahrend seiner Abmisnistration den Bau und die Einrichtung uns sers öffentlichen anatomischen Hörsaals. —

Dahres Berdienst erward sich Kirchs boff um die hamburgische Bank. Mit unsern hochverehrten, unvergestichen Patrioten Nicolaus Gottlieb Luttens \*) über die Ideen einig, welche in den Abends versammlungen unserer Gesellschaft zuerst gesaßt und debattirt wurden, beforderte er mit Kraft und Muth die glückliche Resorm

And are no

Damburgischer Senator, der im Jahre 1788 farb, und seinen Biographen, einen richtigen Würdiger seiner großen Verdienste um hams burg, in diesem Magazine noch hoffentlich finden wird.

der innern Einrichtung der Bank, führte diese große Staatsanstalt auf das einfachste, einzig wahre und dauerhafteste System zus ruck, und machte die Grundsätze davon seis nen Mitburgern einleuchtend. Won seiner eignen Hand sind die Grundlinien zu dieser großen Resorm entworsen, welche in der Bank bewahrt und in Gesetzeskraft gehalten werden.

Co mandelte Rirchhoff die fcone. leuchtende Bahn eines um das Baterland perdienten Lebens. Ein mannliches Stres ben überall bas Beffere ju bemirten, Mufs Harung zu befordern, Manner von Geift und Ropf an ihren Plat binftellen zu bel= fen und ihnen einen Wirtungsfreis gu ers öffnen, jebes bergebrachte Borurtheil gu entlarven, jedem engherzigen Departemente= finn muthig entgegen zu treten - bas war ber Beift aller feiner burgerlichen Departe= mentebermaltungen in feinem mittlern Alter, beffen Rraft, wenn fie auch vielleicht burch nattoigende Werhaltniffe, beren Bestim= mung auffer ihm lag," manchmal gehemmt

warb, und in sich zurückgezogen rubete, boch ungeschwächt noch in seinen letten Jahren \*) bei einzelnen Anlässen in schönen Flammen wieder aufloderte. — Als Prispatmann war Kirchhoff redlich, offen, human. In seinem Aeussern zeigte er eine gewisse philosophische Erhabenheit und Getstesrube, die des Eindrucks nie versehlte.

Genug; als Mann der Wissenschaften und als Mann des Staates, in jedem Versbaltnisse seines öffentlichen und seines prispat Lebens, ist sein Name mit dem Ruhme eines der vorzüglichsten Manner seines Zeitzalters, eines ehlen Patrioten, gestempelt. Dankbarkeit und Verehrung seiner Mithurzger sind seinem Andenken auf immer gezweibet. — Das ist der schönste Zweig in der Bürgerkrone, womit der Genius unsers Vaterlandes Kirchhoffs Urne bekränzt.

<sup>\*)</sup> Er erlebte das 75te feines Alters.

#### II.

Busch's Ehrendenkmal in Hamburg.

In ber Deliberationeversammlung ber Sainburgischen Gesellschaft zur Beforberung ber Ranfte und nutlichen Gewerbe, am 28ten August bes porigen Jahres, geschah von mir ber Worschlag, ben uns in eben bem Monat burch ben Tob entriffenen, um unfere Bater= fabt fo fehr verbienten Bufch, ein Chrenbentmal zu errichten. Dit einstimmigent Beifall ber Wersammlung ward ber Antrag angenommen und außer mir noch mein Brus ber herr Senator Mener, herr D. Lies nau, Borfteber ber Runftichulen ber Gefells fchaft und herr &. Rarftens, ihr Raffenbermalter, ju Deputirten ernannt, um ber Wefellschaft nabere Worschläge über die Form und die Aufstellung bes Dentmals ju thun,

und bemnachft bie Ausführung felbit zu be= Wir traten mit unferm Architeften herrn Baurath Urens, mit dem Bildhauer Bolff aus Caffel, einem Runftler der fein' porzügliches Talent bei einem mehrjahrigen Aufenthalte in Rom bilbete, und herrn Mas thei. Bilbbauer aus Dresden, gufammen, um die Form und bie Bergierungen bes Dents male zu verabreben. Urens machte ben Rif zu dem Gangen; Bolff entwarf, nach meiner Unfgabe eines allegorifden Basrelief, eine glucklich gerathene und im acht antiken Gefdmack ausgeführte Zeichnung bagu; und Mathei mobellirte, nach einer gleich nach bem Tobe genommenen Dadte, Die Profils bafte des Berftorbenen in Relief. gebilligten Entwurfe wurden ber Delibes rationsversammlung vorgelegt, von ihr an= genommen, und die Ausführung Denkmals nach biefem Rig und Beich= nung beschloffen. - Gin unter Arens Aufficht ausgeführtes Modell von Gips machte die einfach schone Form noch an= Schaulicher, in beren Berhaltniffen, Bergies rungen und einzelnen Theilen, die Hand Diefes achtungewerthen Runftlere nicht gu

Mahrend dieser Vorbereitung hatten sich mehrere Mitglieder vereinigt, um in der Gesseuschaft selbst, und bei andern Mithurgern eine freiwillige Subscription von Beiträgen zu den Kosten dieses Denkmals zu eröffnen. In wenig Wochen ward eine ansehnliche Summe unterzeichnet, welche die Gesellschaft volltommen in den Stand sezte, das Denksmal, Hamburg's und Busch's wurdig, auszusühren.

Bei der Wahl des Platzes wo das Denkmal mit Anstand und Sicherheit errichtet werden konnte, mußten mehrere Rücksichten genommen werden, unter welchen die erste war, das Denkmal vor den Beschädigungen muthwilliger Hande zu schützen, und es folgzlich in der Nähe einer Garnisonwache hinzustellen. Bei dem Mangel solcher freien und schicklichen Plätze, die zur Aufstellung von Denkmälern überhaupt geeignet sind, bestimmte man sich für unsern Wall, und

ftreitig einen ber iconften offentlichen Gpagiergange welche irgend eine Stadt aufzus weisen bat. Die Idee eines Fortifications wertes fiel hiebet hinmeg, theils weil unfre Stadt in ber glucklichen Lage ift, ihre Balle nicht gur Bertheibigung gegen einen Reind zu' brauchen; theils weil man an mehrern Orten mit Beispielen vorangegans gen ift, Dentmale auf ben Wallen gu ers richten. Go 3. B. fteht Leibnigens Dents mal in hannober neben bem Parabeplat \*) auf bem Balle, welcher von bem Stadt. graben umfloffen, großentheils abgetragen ift, aber gerade ba wo das Dentmal fteht, feine Fortificationeform behalten hat. Auch mußte, wenn andere ber 3med bes Dents male erfüllt werden follte, ein folder Plat.

<sup>\*)</sup> Die Rabe ber Bibliothek und des Arschies in Hannover mo Leibnitz täglich arsbeitete, entschied dort mahrscheinlich für diese Stelle, welche übrigens zu einem Denkmal für den großen deutschen Philosophen und Verfasser der Theodice, wegen der Nahe des Paradeplages, wohl nicht geeignet ist.

dazu gewählt werben, ber bem Publikum zugänglich, unverschloffen und von weiter Umficht ist, — Allen diesen Forderungen entsprechen verschiedene Stellen unseres Walsles vollkommen.

In Unsehung bes Lotales fur bas Dents mal, tam auf bem gewählten öffentlichen Spaziergang zuerft die Ballbobe an ber Elbe, im Angesicht bes Safens, (bie Baftion Albertus beim fogenannten Stintfang) un= ftreitig die ichonfte und mannigfaltigfte Mus: ficht unfere Balle über die Stadt, ben Sas fen und den Strom, in Borfchlag. Bu bem Denkmal fur ben Mann, ber fich um unfere Stadt, um den Sandel und die Schifffart fo febr verbient machte, war biefer Plat bor allen andern geeignet. zweite Stelle war bie Ballbobe an ber Alfter, (Baftion Bincent) welche Die Aussicht ber Stadt, bes Jungfernsteiges, ber beiden Alfterbaftions und ber Borftadt be= berricht, am freieften von allen Geiten gefeben und vom Publifum am meiften befucht wird. Es traten einige Bedenklichkeiten bei dem

ersten Kolale ein; und nun entschied die Majorität der Beforderer des Denkmals für die leztere schöne und malerische Hohe des Walles. Die Deputirten der Gesellschaft wandten sich deswegen an die Behörden, von welchen der Platz verwilligt ward, um hier das Denkmal zu errichten.

Runftlern und Arbeitern ausgeführt und noch in diesem Sommer aufgestellt werden. Die Steinhauerarbeit hat der geschickte Steinmetz Herr Witgreff, Mitglied der Ges sellschaft, übernommen.

Der Plan zu bem Gangen ift biefer.

Auf einer starken Unterlage von roh gehauenen Felsen, steht das Fußgestelle, das inländischem grauem Granit, welches einen Block, oder Würfel von geschliffenen Sandsstein trägt. Ueber diesen Würfel erhebt sich, in Obelistenform, eine Spitze von gesschliffenen rothlichen Sandstein; oben an beiden Seiten hängen Eichenkränze von weißsem Marmor. Ein mit Lorbeerlaub ums

wundner farter Stab bon weiffem Mars mor. rubet auf bem Burfel. Der Profil-Lopf bes Berftorbenen in Bronge, auf einer Rafel von 2 Fuß ins Gevierte, ift an ber Sauptfeite diefes Burfels, und an der Ruckfeite bas allegorische Basrelief von Brome. 2 Fuß hoch, 3 Fuß 10 3oll lang, befindlich. Das Basrelief ftellt eine Opferhandlung bor. Die Burgerliebe, eine einfach brappirte weibliche Rigur, mit ber Manerfrone auf bem Ropf, nabet fich bem Altar; beffen obere Platte von dem Genius bes Todes, und dem der Unfterblichkeit unterftust wird, und gieft ihre Opferschale in feine Rlamme, Un ber andern Seite bes Altars fleht ein amolffahriger Rnabe, als Bild ber berans machfenben Generation, ein Opfergefaß baltend. Das Gefolge ber Opfernden find amei allegorische Riguren: Die Staatswirth-Schaft und Sandlung, bas Steuerruber in ber einen, und in ber andern Sand ein Laubgehänge haltend, womit bie Alten ben Altar befrangten; - und die Gewerbe, eine mannliche Figur mit mathematischen Attribu= ten und Bertzeugen, eine Opferfanne tragend.

un bem Bufgeftelle bes Dentmals, fteben wier auf Brongtafeln gegofine Inschwiften.

... Unter dem Bildniffet

Dem Freunde bes Baterlandes Johann Georg Biffc.

Unter bem allegorischen Basrelief:

Von seinen tankharen Mitbilrgeren.

MDCCCI.

An den Seitenplatten: ',,Geburts:
jahr 1728" — von einem Kranz von Bluthen und Früchten, und: ,,Todes:
jahr 1800" — von einem Cypressenkranz umgeben.

Mit bem kleinen Erdhagel darunter, wird die ganze Sohe bes Denksteins etwa 24 Suß betragen und mitfeinigen Gruppen italianischer Pappelu umpflanzt werden.

Wir hoffen, daß die Ausführung dies fes patriotischen Denkmals, dem Karakter einsacher Würde und mannlicher Kraft den wir ihm geben wollten, entsprechen werde.

hamburg im Januar 1801.

Meyer Dr.

#### III.

Physikalisches Kabinet des verstor: benen Herrn Senator Kirchhof in Hamburg.

Rirchhof hatte, bei seinem Verdienst, Kenner der mathematischen und physischen Wissenschaften und einer der unterrichtetsten Und liberalsten Sammler der dahin gehörisgen Apparate zu senn, um seine Mitburger in dieser Hinsicht noch das Verdienst, bei einem großen Theil derselben Geschmack für diese Wissenschaften und für gute Werkzzeuge zu befördern. Bei der eben nicht hervorragenden Höhe, welche in Hamburg die Kultur der Wissenschaften und Künste erreicht, war hiebei schon damals immer Gewinn, wenn auch gleich Kirchhof nicht so glücklich war, selbst Schüler zu bilden

die mit ihm gleiche Fortschritte als Kenner und Sammler gemacht hatten. Diese selbst oberstächlichen Kenntnisse, fülleten doch bei manchen damals schon die Muße nüglich aus; es entstanden doch hie und da einzelne kleine Sammlungen. In neuern Zeiten ist die Liebhaberei merklich gestiegen und versschiedene solcher größern Privatsammlungen dürsen sich der vorzüglichsten und kostbarsten physikalischen Instrumente rühmen. \*) Ihre Besitzer kultiviren die Naturlehre mit Eifer und Nutzen. Sie verbinden mit diesem spstematischen Studium das so nothwendige der Mathematik, wozu Busch's Wortrag über burz gerliche Mathematik vieles beigetragen hat. \*\*)

<sup>\*)</sup> Unsers unvergestichen Busch's nachgelagne Sammlung mathematischer und physischer Instrumente, ift vortrestich und wetteifert in ihrem Gehalt gewissermaßen mit der des seeligen Kirchhof; nur fehlt beiden ein physisch demischer Apparat.

<sup>\*\*)</sup> Dahin gehören vornehmlich die Samm= lungen der Herren Lubert, Berthau, Otto Maack und C. Voght.

Nuch die höhere Wiffenschaft der Aftros nomie brachte Kirchhof bei uns mehr in Ausehen. Durch seinen populären Vortrag über nautisch aftronomische Gegenstände, lernte der Kausmann einsehen, das Astronos mie doch keine bloß speculative und für ihn ganz entbehrliche Wiffenschaft sen.

Die Liebe zu biesen Wissenschaften ward in Rirchhofs Familie erblich. Sein Schwiegersohn, der Raufmann Herr Johann Hinrich Eimbke ist als aftrom nomischer Beobachter durch Bode's Jahrebucher auch ausser hamburg bekannt gea worden; und sein einziger Sohn herr Nie colaus Kirchhof liebt und cultivirt gleiche falls die Wissenschaften seines edlen Waters.

Die trefliche Sammlung unfers vers dienstvollen Kirchhof, wovon die Unterzeichneten hier ein vollständiges Verzeichniß liefern, zeichnet sich merkwurdig durch die Schönheit der von den ersten englischen Kunstlern, großentheils nach Kirchhofs eigner Worschrift, verfertigten Werkzeuge aus. Sie

find alle überaus wohl erhalten und bis gur bochften Glegang, felbft im Solzwert und in ben Debensachen, Schrante, Raften, Ronfolen und Postamente, worin und worauf fie fteben, glangend und febenswerth. Der pierecte, burch zwei Stochwerke geführte bobe und helle Saal, ift nach feiner Dimens fion ber größte in Samburg und gang gu Diefem Zweck eingerichtet und beforirt. Ges malbe, Zeichnungen, Basreliefs und Buften pon berühmten Raturforschern gieren bie Banbe, beren eine von einer gut confervirs ten ansehnlichen Sammlung ausgeftopfter größtentheils inlandischer Bogelarten in ba= au eingerichteten Glasschranten eingenom= men wirb. Das große von Unterberger in Wien als Basrelief taufchend gemalte Bild, die Gottin ber Wiffenschaften und Runfte, ift an ber Sauptwand als Wors figerin in diefen ihr geweiheten Sallen auf= geftellt.

Wie fehr mare es zu munschen, daß biefe trefliche Sammlung nicht allein uns pereinzelt, und in Samburg blicbe, son=

bern auch, bag unfer Staat, fie, fo wie ben schonen Apparat bes verftorbenen Bufch jum Beften bes offentlichen Unterrichts ans faufen mogtel

Folgendes ift der Gehalt bes Rirch =

### Mechanit überhaupt.

#### Statif.

Die sechs einfachen Potenzen, vorzüglich schon von Nairne gearbeitet. — Dazu kommt, ein Spstem von Rabers werk, mit dem Keil und der schiesen Place verbunden. Alle Stücke sind von Messing und mit einem Goldstruß überzos gen. — Das Verhältniß der Kraft zu der Last, wird bet diesen, wie bei den fols genden Maschienen, durch genaue Gewichte angegeben. — Noch gehört hierher, eine große schiese Fläche, mit dem dazu gehöris gen Apparat, zur Erläuterung der Theorie des Fuhrwerks. — Ferner das Modell eis ner unterschlägtigen Wassermühle.

#### Sphbrbfeatif."

Gin Shftem bon communicirens ben Rob'ren, gur Demonstration bes Gleichgewichts und bes Drucks fluffiger Rorper.

Gine hybrostatische Wage, von Nairne. (Sie kann auch als Probirmage gebraucht werden,) Hiezu gehört ein vollstäns diger Apparat zum Abwägen verschiedener sowohl fester als flussiger Körper, im Wasser oder in andern Flussigkeiten. Dabei befindet sich ein hydrometer mit dem erforderlichen Thermometer, um die Temperatur der verschiedenen Flussigkeiten anzusgeben. — Alle Stücke vortreslich gearsbeitet.

#### Merometrie.

Gine aufrecht stehenbe Luftpumpe, mit einfachem Cylinder, von Rairn e. (Durch bie Berfertigung bieser Luftpumpe erhielt Nairne bas Pateut von der Londs ner Societat.) Sie ist mit feltenem Fleiß und aller Eleganz ausgeführt, und mit ber Worrichtung zum Zusammenbrücken ber Lust versehen. Der Teller ist ausserordentlich gut geschliffen und wird bei den Wersuchen ohne Leder gebraucht. — Zu dieser Pumpe gehört der ganz vollständige Apparat, so wie ihn Lichtenberg in der neuesten Ausgabe des Errleben'schen Lehrbuchs beschrieben hat. — Der Glasapparat der verschiedenen Röhren, unter welchen auch die, zum Vorzeigen des Kall's, der Körper im luftleeren Raum ges hart, der Kampanen u. s. w. ist vorzüglich

Mobell einer Saugepumpe von

Berfchiedene Seber und bergleichen.

Eine fehr gute Bindbuchfe, von ein nem beutschen Runfiler.

#### . bobraulit.

(Maschienen wodurch das Baffer geboben und fortgeschaft wird, fehlen ber Saminlung.)

gr 280.

Eine, von Nairne fehr gut gearbeistete Druckpumpe, mit einem Luftbehalster (Windlessel) und einem Saugewerk. Diese Maschiene ist sehr zweckmäßig zur Erklarung der Theorie der Feuerspritzen zu gebrauchen.

## Dp to the

#### Ratoperit.

Ein glaserner Hohlspiegel, 18 Boll im Durchmesser, von Nairne. Seine Wirkung ist bedeutend, in 8 Sekunden wird Rupser damit geschmelzt. Der Spiegel, dessen Guß ungemein rein ift, ist vorzüglich geeignet, verschiedne Luftbilder in scharfen Umriffen darzustellen.

Ein fogenanntes Perfpective

### Dioptrif.

Ein vollständiges Spstem von Lins fen, zum Unterricht sehr brauchbar, von Nairne.

Drei Prismen und ein eingefaßter Regel gu Farbenversuchen, von Nairne.

Bwei funftliche Augen von Rairne und Adam, mit den nothigen Glafern, zur Erflarung der Rurg = und Fernsichtigkeit; treflich gegebeitet.

Ein gerlegtes Auge, zum anatomis ichen Gebrauch, von einem unbefannten Runftler; ichon gearbeitet.

Zwei achromatische Laschenper= spective nit boppelten Objectiven, von

Ein anderthalbfußiges achromatisches Ferntobr mit boppelten Objectiven, von

Ein zweifüßiges achromatisches Fernstohr, von Nairne. — Beide sind vors züglich gut gearbeitet. Das leztere, welches ein dreifaches Objectiv hat, steht auf einem messingenen Gestelle, und ist mit einem Schraubenhebel versehen, um ihm eine saufte horizontale und verticale Bewegung zu geben.

Machtfernrohr, oder sogenannter Ros metensucher, von Nairne.

Bu biefen Telestopen gehört ein Focusmeffer, von Tiebemann in Stuttgarb.

Bwei sehr schone gregorianische Spiegeltelestope, von Nairne; das eine zwei Tus, das andre is Boll lang. Das zweifüßige hat einen achromatischen Sucher.

Berschiedene handlupen, wozu auch ein in Meffing gefaßtes einfaches Mis trostop gehört, von Nairne.

Roch ein anderes ein faches Mitros.

Ein großes, schon gearbeitetes, zusams mengesetztes Spiegelmitrostop, (reflecting Microscop) von Natrue, wovon die Linse Nrv. 1. kubisch, 100,000mal vers größert.

fandigeni Apparat, von Rafrne.

#### Uftronomie.

Ein paar Globen von 18 3oll (enge lisch) im Durchmeffer, von Adam; \*) beide mit Kompaffe im Gestelle.

Ein vollständiges vortresliches Planes tarium oder Orrerin, das, vermittelst einer Karbel, durch Raderwerk in Bewesgung geseht wird, von Nairne. Die Bes wegung der Planeten tommt mit der theorestischen überein. Dabei ist eine Vorrichtung, um das Vors und Ruckwärtsgehen der Planeten sinnlich und leicht darzustellen. Es befindet sich bei diesem System auch der Uranus mit zwei seiner Monde; Sasturnes mit seinem Ringe und sieben Trasbanten.

Deit dem Anfause Dieser beiden Globen, verfertigt man sie besser, und geographisch vollständiger, als diese find.

Dazu gehört ein Lunarium von dems felben Kunftler, welches durch den Mechasnismus des Orrerin zugleich in Bewegung gesetzt wird, und die verschiedenen Bewegung gungen des Mondes deutlich barftellt.

Gin Tellurium, von Adam, mit der richtigen Neigung der Erdare; sauber und genau gearbeitet. Ungemein deutlich läßt sich mit diesem Instrument die verschiedene Erleuchtung der Erde durch die Sonne, und die daraus folgende Zu: und Abnahme der Tage demonstriren. Es wird, wie das vorige, durch Räderwerk in Bewegung ges setzt.

Noch ein andres Lunarium, von Udam, welches die verschiedenen Lichtge= stalten (Phases) und die Verfinsterungen der Sonne und des Mondes getreu darstellt.

Ein, etwa einen Fuß im Radius hals tender aftronomischer Quadrant von Messing. Die Alhidaden Regel ist mit eis nem achromatischen Fernrohr und mit eis uem Bernier, oder Nonius versehen. Durch angebrachte Stellschrauben läßt sich ber Quadrant jedesmal vertical stellen, und er ist zu correspondirenden Hohen vorzüglich brauchbar. Das Instrument ist von Nairs ne und wegen der vortreslichen und vollelendeten Arbeit das schönste Stuck der gans zen Sammlung.

Ein 16 zolliger hablenischer Sera tant, mit einem messingenen Limbus, und einem bis auf halbe Minuten gehenden Nos nius, von Nairne. Es gehören ein paar kleine achromatische Fernröhre (Riekers) und ein andres vhne Släser bazu.

Ein andrer Sextant von gleicher Große, mit einem elfenbeinernen Limbus, von Nairne; bei nautischen Beobachtuns gen besonders brauchbar.

Eine große horizontale Sonnennhr mit beweglichem Zeiger, von Nairne. Ganz Messing.

Gine vollständige Centrifugalmas ich iene, nach den neuesten Berbesserungen, von Nairne. Vermittelft dieses Werks
zeugs läßt sich die Erscheinung der Fluth
und Sbbe, die Bewegung der Planeten um
die Sonne, die sphäroidische Sessalt der Erde,
und andre Erscheinungen mehr, die nur in
der physischen Astronomie erläutert werden,
der Theorie nach, richtig nachmachen, und
die Gesetze der Bewegung lassen sich durch
Gewichte gegen einander abwägen. Diese
treslich ausgearbeitete Maschiene mit ihrem
vollständigen großen Apparat, gehört gleichs
fälls zu den schönsten Stücken des Kabinets.

Eine etwas altere Centrifugalmas. ichiene, von eben bem Runftler. Dazu gehort noch:

ein vollständiger Rahmen gur Erflarung zusammengesetzter Bewegungen, von Rirchhofs eigner Erfindung, und nach seiner Angabe verfertigt;

eine ebenfalls von Rirch hof erfundne Tafel, zum sinnlichen Beweise, woher es . tomme, daß die Fluth alle 24 Stunden um eine Stunde spater eintrit.

## Meteorologie.

einem Nonins bis auf Zehntel einer Linie.

Ein Thermometer, von Nairne, mit gahrenheit : und Reaumur'icher Stale.

Ein Sauguriches Spgrometer, bon Rairne.

Gin anbres, bon Straube.

3mei Declinatorien, von Abam; sebr sorgfältig gearbeitet. Das eine ift ein bewegliches.

## Electricitat.

Gine große Electrifirmaschiene mit ihrem vollständigen Apparat, von Nairne. (Er erhielt darüber von der englischen Societät ein Patent.) Die Masschiene ist ein Eylinder, und gehört zu den besten von diesem Kunstler. Nur drei das von sind nach Deutschland gekommen. Die Arbeit des Ganzen ist solide und doch zierlich. Es gehört dazu eine Batterie von

legung von 760 Quadratfuß haben. Außers bem enthält der Apparat noch 4 Ergans zungsflaschen und eine Vorrichtung, um Messingdrat zu schmelzen. — Kirchhof hat, um alle Versuche mit dieser Maschiene machen zu können, zu dem schon vollstäns digen Apparat noch viele Stücke von gessschickten Künstlern in Hamburg versertigen lassen, welche aufzuzählen hier zu weit substen würde.

Eine Electrisirmaschiene, von Abam, mit einer Batterie von 9 Flas schen. Dazu gehört ber bekannte Kirchs hof'sche Apparat, wodurch die Entlas dung einer Gewitterwolfe verfinnlicht wird. (Lichtenberg hat diese Borrichtung zuerst in dem Göttingischen Magazine beschries ben.) \*)

Welchreibung einer Buruftung, welche die ans sichende Rraft der Erde gegen die Gewittets

Maschiene mit horizontaler Bewegung und einer Batterie von 9 Flaschen, von Rairne. Bu nicht sehr ins Große gehens den Bersuchen ist blese sauber gearbeitete Maschiene fehr brauchbar.

Die Nairnesche Patentmaschies ne, zum medicinischen Gebrauch, mit bem ganzen bazu erforderlichen Apparat.

## Magnete.

Ein ziemlich großer Magnetstein, ber ein zehnpfündiges Bewicht tragt.

Berfchiedne funftliche Magnete.

Praktisch z geometrische Berks

Gine fehr genau gearbeitete Dis

wolfe, und die Nüglichkeit ber Blinableiter finnlich beweiset. Mit Aupfern. Hamburg. 1780- 8.

horn \*) im Olbenburgischen. Die ganze Alrbeit bieses schönen beutschen Werkzeuges, steht, selbst im Meußern, der englischen Urbeit keinesweges nach.

Eine große Gunthers Scale, jum naus tifchen Gebrauch.

Es befindet fich in dem Rabinet noch eine große, fehr genaue Zeichnung

ist eines Bauern Sohn, hat die Tischlerprofession gelernt, und jest Hosmechanicus des
Herzogs von Oldenburg. Dieser, durch eignen
Fleiß und Trieb zum Künstler dieses Grades
erhobene trestiche Arbeiter, verfertigt, ausser
geonietrischen Werkzeugen, auch sehr gute
achromatische Fernrohre. Kirchhof ließ ein
zweisüßiges Fernrohr mit dreisachem Objectiv
(welches aber in dieser Sammlung nicht vorfommt) von ihm verfertigen, womit er überaus zufrieden war. Herr Mechanicus Uhlborn besitzt auch viele theoretisch mathematische Kenntnisse und ist also in allem Betracht
ein Künstler der Deutschland ehrt.

pon der neuen durch Boulton und Batt verbefferten englischen Dampfmas ichiene.

Hamburg im Januar 1801.

3. P. C. Brodhagen. Professor.

3. 3. 1. Mener.

- Doctor

# the state of IV.

Ueber die öffentlichen Schulanstalten .. ber freien Reichsstadt Bremen.

# Bortfebung.

Gern gestehe ich, daß ich mit einiger Besorglichkeit zur Beantwortung der brits ten Frage übergehe: Welches ist das für unsern Staat erreichbare Ideal seiner öffentlichen Schulansstalten? und daß es mir, jemehr ich mich mit dieser Frage beschäftige, immer schwieriger wird, ob mir ihre Beantworstung ganz gelingen werde. Diese immer noch steigende Besorglichkeit darf mich jedoch von einem Versuche nicht abhalten; denn davon bin ich gewiß überzeugt, daß auch ein mißlungner Versuch, diese Frage

zu beantworten, ein Schritt weiter gum Biel und also immer beffer ift, als gar keiner.

Es kommt bei biefer Aufgabe vorzug= lich auf zwei Dinge an.

1. Gin Ideal aufzustellen, b. b. ein in fich vollendetes Ganges, worin alle Grundzuge einer moglichft vollfommenen offentlichen Schulverfassung angegeben und genau beftimmt find. - Dan fann, glaube ich, fcon bei bem Umriffe eines . folden Ibeals (und mehr als Umrig. mochte es vor der Sand nicht werden) bedentende Difgriffe thun: Der fchlimmfte unter diefen durfte mohl ber fenn, wenn man gerade die wesentlichen Erforderniffe aberfieht und an ihre Stelle etwas Bufale liges, von wandelbaren Umftanden Abhans giges fest. Wenn man mit Uebergehung ber Sauptpunkte einer möglichft wollkomm= nen offentlichen Schulverfaffung an Mobificationen kunftelt, die nach Maafgabe der Zeit= und Ortebedürfniffe bald fo, bald

anders fenn maffen. Dit andern Borten: es ift leicht, blog ben Rections : Catalog einer offentlichen Schule anders einguriche ten und einige Grundzuge ber Dethobit als Ringerzeige fur bie Lebrer nebft einis gen Dieciplinargefeten bingu ju fugen; als lein mit einem folden Berbefferungeplane bat man noch feines ber Saupterforders niffe gur Begrundung und Erhaltung bf. fentlicher Schulanstalten berahrt, fondern nur bas auseinander gefett, mas fich leicht von felbft findet, fobalb bie mes fentlichen : Erforberniffe begrundet find. Berbefferungeplan bon biefem Gehalte tann allenfalls auf ein paar Jahre einige Dienste thun, in fofern er bie wefentlichen Gebrechen fur ein unerfahre. nes Auge übertancht, aber wirklich heben, wirklich wieder in flor bringen, wirb er feine Offentliche Unftalt.

Man kann ferner die Grundzuge zwar richtig mahrnehmen, aber zugleich bas Transsitorische, bas, mas feiner Natur nach ims mer andern Modificationen muß unterwors

fen bleiben, bamit verwirren, ober boch bief von Umftanden Abhangende, ale eben fo mefentlich binterber mitfestfeten. Reben bem Befentlichen wird bann auch bas fefts ftebend und bleibend, mas durchaus manbelbar fenn follte, und bies Schadet bernach burch feine Unveranderlichkeit in einer lans gen Reihe von Sahren weit mehr, als in ein paar frubern Jahren, wo gerade jene Mobificationen bem bamaligen Augenblicke angemeffen waren, es ja genutt haben tann. Irre ich nicht, fo wurde diefer gehs ler in bem Jahrhunderte ber firchlichen Reformation bei ber Ginrichtung der meis ften lateinischen und Parochial = Schulen begangen.

Nach diesen Bemerkungen scheint mir die erste mit aller Sorgsalt zu vermeidende Klippe bei der Aufstellung des Ideals einer diffentlichen Schulverfassung die zu senn, daß man ja nicht temporare Modificationen, ja nicht die für den Augenblick gehörende Miene, wenn ich so sagen darf, mit den wesentlichen Grundzugen verwechsele, so Bd.

fondern zu allererst diese und zumal in ets nen Umrig nur allein diese aufnehme.

Es ift aber zweitens bier um ein Abeal ju thun, mas fur unfern Staat erreichbar ift. Bei biefem Bufate habe ich mir feinesweges bas ge= bacht, baf man von ben wefentlichen Rors berungen eines Ibeals bie und ba in bee Wirklichkeit eine ober die andere nachlaffen, mit andern Worten, gufrieden fenn muffe, wenn biefer ober jener hauptpunct leiblich realifirt werbe; ein anderer bagegen noch por der Sand fehle, oder nur halb in Uns führung gebracht werbe. Weg mit biefem traurigen Difverftandniffe, mas fo vielen Schaben ichon angerichtet bat und noch anrichtet! Wie jedes von ber Ratur orga= nifirte Befen leibet und allmablig abffirbt, wenn eines feiner mefentlichen Theile forts mabrend erfrantt, ober es beffen gar bes raubt wird: fo ift es auch in ber politischen Welt mit jedem Institut, wo burch eine gusammengefette Thatigteit ein gewiffer 3med erreicht werden foll. Befindet auch

nur Gin wesentlicher Theil biefes Inftituts fich in einem Buftanbe, worin er nicht mehr bas Geine gur Belebung bes Bangen beis tragt, fo wird ficher bas gange Inftitut balb frankeln und binfterben. Go febr ich biers bon überzeugt bin, fo febr bin ich es aber auch bavon, baf, fo mainichfaltig bie Dra gantfationen in ber Matur find, fie eben fo mauniafaltig und boch ant auch in ber polie tifchen Welt fenn tonnen; und fo bin ich vollig bamit einverstanden, bag bie Schuls berfaffung eines gewiffen Staats anbere. als bie eines andern Staates modificirt fenn muffen. 3ch bente mir baber unter jes nem Bufabe: "mas für unfern Staat erreichbar ift," blog folgenbe nabere Beffimmung eines Ideals. Die Grunbers forberniffe, Die hauptwuncte gur Begrunbina einer volltommnen öffentlichen Schuls verfaffung muffen naturlich in jebem Staate. und alfo auch in dem unfrigen eine indivis buelle Gestalt annehmen; fie muffen bei Wirer Realifirung nach ben brilichen Bers baltniffen naber beftimmt und modificiet werbeit. - Bare frgend ein Saupterforderniß einer guten Schulanstalt in einem gegebenen Staate gar nicht, oder nur zur halfte aussührbar, so ware in diesem Staate überall tein Flor der öffentlichen Schulanstalten möglich. Alle Rücksichten auf einen bestimmten Staat muffen also nur darin bestehen, daß man jeden Hauptpunct so modisiciert, wie er in demselben ausführebar seinen durfte; durchaus aber nicht darin, daß man irgend einen übergeht und sich damit tröstet: das Institut könne doch, wenigstens nothdurftig, auch ohne ihn bes stehen.

Jetzt also zuerst zu der Frage: Welsches sind die wesentlichen Ersordernisse eis ner vollkommuen Schulversassung. — Mehr als eine sorgfältige Beantwortung dieser Frage wird der Raum dieser Blätter für jetzt wohl nicht erlauben.

Das erfte und bei weitem bas wichs tigfte Erforderniß zweckmäßiger und in jes ber hinsicht möglichst volltommner öffentlis der Schulanstalten ist unftreitig: Richtis ge und würdige Situation bere felben unter ben übrigen of. fentlichen Instituten bes Staats, und sollten sie nicht in ber ihnen gebührenden Situation sen, Hervorrückung in dieselbe.

Sonach gerathen wir zuerst an die Frage: Welches ist die den diffentlichen Schulen und Erziehungs : Anstalten gebührende Situation unter den übrigen diffentlischen Instituten des Staats? — Die natürslichste Ansicht darüber scheint mir folgende zu seyn.

Alle Staats: Institute, die Schuls und Lehranstalten ausgenommen, haben zur Abssicht, entweder für außere oder innere Sischerheit der Person und des Eigenthums der Staatsbürger zu sorgen, oder wahren und dauerhaften außern Wohlstand dersels ben zu befördern. Alle Schuls und Lehrsanstalten hingegen haben zum Zweck, die sämmitlichen Anlagen des Menschen sowohl für seine ganze nähere und entferntere Ve-

stimmung in ber Schopfung, als auch befonbers fur ben Ort und die Beit, worin feine Lebensperiode fallt, fo gu entwickeln, daß er als Menfch überall in jede Periode feines Dasenns und als Burger in dem Staat und ber Beit, worin er lebt, feinen Standpunct in hinficht auf alle Berhalts niffe beffelben murbig ausfullen tonne. Sie follen einen subjectiven und burchaus perfonlichen Wohlstand, eine folde Dispofition ber menschlichen Unlagen bewirfen, wodurch ber junge Menfch und funftige Staateburger gu der ibn umgebenden ob: jectiven Welt im Allgemeinen und gu bem Staate und dem Stande, welchem er fich widmet, insbesondere binlanglich porbereitet Die Wichtigkeit Dieser Suffitute mird. Scheint mir baber aus einem boppelten Grunde hervorzugeben.

a. Für ben Menschen als Menschen und nach seiner gangen nahern und ents ferntern Bestimmung, so wie für das tunf= tige Mitglied eines Staates als solches, ist teine größere Wohlthat deutbar, als das

Streben fur beffen tunftigen subjectiven Werth, fur beffen perfonlichen, innern Wohlstand, bas Streben bafur, dag er in jeder Begiebung, jeden fur ihn moglichen Standpunct murbig ausfulle. Das Inftis tut alfo was fich ausschließend bamit beschäftiget, ben Menschen fur feine gange Bestimmung, für feine Lage und Berhalt= niffe, fur den Staat und den Stand, meldem er fich bestimmt, burch eine forgfaltige und vernünftige Entwickelung feine Mulagen geschickt zu machen, bas Inflitut gebort unftreitig mit in die erfte Linie aller moglis den Staats = Inffitute. Ich mochte bies den absoluten Werth der öffentlichen Schule und Lebranstalten nennen.

b. Eben so unbestreitbar gewiß ift es, baß alle übrige Staate : Institute, die nicht unmittelbar den Menschen für die ihn ums gebende Welt, sondern einen Theil von dies ser, die gesellschaftlichen und bürgerlichen Werhaltnisse für ihn einrichten, und sie in ihrer zweckmäßigen Einrichtung zu erhalten und zu vervollkommnen suchen, ihren Zweck

nur ba völlig erreichen können, wo bie Menschen, welche in diese burgerlichen Bershältnisse von Zeit zu Zeit hineintreten, sorgs fältig dafür gebildet sind. Denn nur der im wahren Sinn des Worts für seine Lage und sein Zeitalter gebildete Mensch wird als kunftiges Mitglied des Staats am bessten regieren und am leichtesten regiert wers den können.

Das erste bedarf wohl überall keines weitern Beweises, was das andere, das ,, am leichtesten regiert werden können" betrifft, so hat die Erfahrung, so mangelhaft auch bisher noch in allen Staaten die dffentlichen Erziehungsanstalten waren, doch so viel schon entschieden: daß

außern Wohlstandes nur da große Forts schritte machen und ihren Zweck im Ganzen erreichen ionnen, wo die Anlagen des Mensschen durch vernünftige Erziehunges Anstalzten geweckt und entwickelt werden. Die Industrie des einzelnen Menschen, so wie

Thread to Googl

einer gangen Gefellicaft fleigt unftreitig mit jedem Grabe der innern Bilbung. Mur ber vernünftig fur fein Zeitalter, für feinen Staat und feinen Beruf gebilbete Mensch weiß die Natur um fich ber auf taufendfache Beife ergiebig ju machen, nur er findet auf jebem Standpuncte ans flandige Erwerbequellen, indem er theils alte mit mehr Gorgfalt und Ginficht benutt, theils neue fich eroffnet. - 3mar habe ich zuweilen behaupten boren, bag ein höherer Grad von Bildung und Aufflarung gerade bas Gegentheil bewirke, Luft unb Liebe zu Beruf und Umt ersticke und von Geschäften, welche ernfte Genauigfeit und beständige Gorgfalt erfordern, ableite: allein wer fieht nicht, daß bieg blog von einer Berbilbung gelten tann? Man ver= wechselt gewohnlich, wenn man bieg im Ernft behauptet, mit einer vernunftigen und foliden Borbereitung bes Menfchen gu fei= ner gangen, größtentheils ernften Bestim= mung, zu feinem Zeitalter, feinem Staat und Beraf biejenige Urt von Erziehung oder vielmehr Bergiehung bes jungen Den-

fcben; nach ber man ibm von allem eine oberflächliche Ueberficht giebt, die Luft gur Lecture, Belletrifferen und iconen Runften auf jede Art in ihm wecht, ohne ihn burch ernfte lebungen für ernfte Beschäfte vorzus bereiten. Allerdings wird eine folche Bers bildung oft auch von practifchen Erziebern mit achter Bilbung bermechfelt; und es mag baber zu entschuldigen fenn, wenn man bier und ba gerade bies unter neuerer Ergiebung fich benft, und von biefer Sibee verleitet, mit einem ungunftigen Bors urtheil gegen Schulverbefferungen einges nommen ift. Allein mahrlich, nur bei Rurglichtigen tann boch burch biefe unmeife Bermechselung febr verschiedene Begriffe achte Bildung und Aufflarung in Differes dit tommen. Debt boch fonft Pfuscherei ben Glauben an eine wohltbatige, einen fichern 3med durch fichere Mittel beaugende Runft nicht auf.

Sicherheit der Perfou und des Eigenthums

bei einem Polle, was für Recht und Pflicht durch Erziehung wenig ober gar nicht ges bildet ist, nie ganz ihre Zwecke erreichen. Bei einem mahrhaft cultivirten Volke hins gegen fallen theils alle dringende Bewes gungsgründe zu Verbrechen durch die alls gemeine Industrie hinweg, theils verbieten sie die in der Jugend begründeten und bes festigten Grundsätze von dem, was Recht und pflichtmäßig ist.

Noch läßt sich gegen ben Satz, daß forgfältig erzogene und wahrhaft gebildete Meufchen allen Zwecken einer Regierung am besten entsprechen, ober mit andern Worten, am leichtesten regiert werden tonnen, eine Einwendung, aus der Geschichte unfrer revolutionsssächtigen Zeiten hergenommen, machen. Allein alles, mas sich auch von dieser Seite dagegen sagen läßt, giebt bei der strengsten Prüfung doch nur das Ressultat: der wahrhaft gebildete Mensch will freilich nur regiert, nicht beherrscht werden. Denken wir uns aber, daß vollsommene öffentliche Erziehungsanstalten mit aller

Sorgfalt auch für die Bildung der Jugend hoherer Stände forgen, so darf uns bas nicht bekümmern; denn der wahrhaft ge= bildete Mann hohern Standes kann als solcher auch nur regieren, nicht herrschen wollen.

So erhalten mithin die diffentlichen Ersziehungsanstalten noch einen doppelten Werth in Beziehung auf die übrigen Staats Institute, indem sie sowohl ihrer geschickten und zweckmäßigen Handhabung durch die Bildung geschickter Staatsbeamsten vorarbeiten, als auch indem sie die Zwecke aller übrigen Staats Institute das durch erreichbarer machen, daß sie die resgierbarsten Staatsburger liefern. — Ich mochte dies den relativen Werth dieser Ansstalten nennen.

Jest zu einer zweiten Frage: Wann find die öffentlichen Lehranftalzten in der ihnen gebührenden Situation? Un welchen Kritezrien erkennt man, daß sie von

dem ganzen Staat in dem ih= nen gebührenden Range und Berth erkannt und behandelt werden?

Mir beucht, es giebt bier burchaus nur zwei Rennzeichen, woran fich bies riche tig und vollständig mahrnehmen läßt.

- I. Dasjenige Institut, was einem Staat nach ber ganzen Wurde seiner Bes stimmung wirklich am herzen liegt, wird eines Theils von dem Staat burchaus in dem Stand gesetzt werden, daß es seine wichtige Bestimmung vollständig erfüllen tonne.
- 2. Andern Theils wird mit vorzüglis der Sorgfalt darüber gewacht werden, daß es seine Bestimmung zu allen Zeiten wirks lich erfülle.

Unter welchen Bedingungen konnen denn die öffentlichen Schulanstalten ihre wichtige Bestimmung einzig und allein ersfüllen?

Ge wird hinlanglich fenn, nur die beis ben wichtigsten Bedingungen, worauf bie Möglichkeit eines fortwährend vortrefflichen Zustandes aller öffentlichen Schulanstalten fast ganzlich beruht, hier ausführlich zu bes handeln.

wirklich im Stande sind, den ganzen 3weckihres Umts zu erfüllen; das ist bei weitem bie erste und wichtigste Bedingung der Möge lichkeit eines fortwährend vortrefslichen Zus flandes aller öffentlichen Schulanstalten.

Eine Hauptfrage ift baber bie: Wann find die Beamten an dffentlichen Schulansftalten in jeder Hinsicht im Stande, alle Pflichten ihres Umte zu erfallen?

Wie fehr munichte ich hier nichts gu überfeben!

I. Buvorberft nur bann, wenn fie bas Glud genoffen haben, gu ihrem Umte bin- langlich vorbereitet zu werben.

Gern raume ich ein, bag gludliche Las bas Erziehungegeschäft aberall lente für nicht felten find, aber gewiß nirgende reicht man mit roben Talenten weniger aus, als eben bier. - Es mar freilich in frubern Beiten ein faft allgemeines Borurtheil in unserm beutschen Daterlande, baß ber gum Lehrer einer öffentlichen Anstalt hinlanglich borbereitet: fen, ber bie Renntniffe und Ges Schidlichkeiten fich erworben hatte, worin er unterrichten follte. Go bielt man es fat binlanglich, wenn die Lehrer an ben foges nannten beutschen ober Parochial = Schulen fich auf Diefen eine Fertigfeit im Lefen, Schönschreiben und Rechnen erwarben; und in ben lateinischen Schulen ichien es bin= langlich, wenn die hier anzustellenden Lehn ter bei ihrem atademischen Curfus auf bie Ginfammlung ber Renntniffe, wogn fie in ben Gelehrten : Schulen Unleitung geben follten, Rudficht genommen hatten. biefe Beife fehlte gewohnlich beiben beim Untritt ihres Umts und oft noch fehr lange nachber etwas febr Unentbehrliches. Gelehrten : Schulen erhielten überall ge-

wohnlich Lehrer mit blog theoretischen Rennt= niffen, die beutschen Schulen folche, die blog practisch auf einer bentschen Schule nach und nach angezogen murben. biefen konnte in ber Regel nur ber alte Schlendrian erwartet werden; bei jenen blieb es bei ihrer Unfettung immer probles matifch, ob fie gu ihren theoretifden Rennts niffen bie übrigen Geschicklichkeiten eines Lehrers und Ergiehers ber Jugend fich er= werben murben. Atademifche Beugniffe und ein etwa porbergebendes Ergmen fonnten fast nur über ihre Renntniffe Austunft ge= ben, aber schwerlich bas Maaß ihrer Talente gum Unterricht und zu bem gangen Ge= fchafte ber Ergiehung ficher und genau ans geben; denn um die Ausbildung biefer Tas leute befummerten fich felbft die Alfademien noch viel zu wenig. - Bei einer folchen unvollständigen Borbereitung tonnten bie Deutschen Schulen unmöglich vorwarts toms men und mertlich fich vervolltommnen; und in den lateinischen Schulen mußte fast nothwendig die Wahl der Lehrer mehr ober weniger einer Lotterie gleichen, wo unter

manchem glucklichen Zuge boch immer auch Rieten fallen konnten. Worzüglich bei ber Wahl der Lehrer für die Gelehrten Schulen konnte man bei aller Sorgfalt sich gewähnlich doch nur bavon Gewisheit verschaffen, daß der anzustellende Lehrer das, was er lehren sollte, wisse, nicht davon, daß er, was er wisse, auch lehren und überhaupt erziehen konne.

Die Gelehrten = Schulen und überhaupt die Erziehungsanstalten für die Jugend gebildeter Stände konnten den Academien allerdings noch manchen nicht übertriebenen Wunsch über die sorgfältigere Ausbildung junger Männer zum Erziehungsgeschäft vorlegen, die freilich zum Theil schon nach und nach realisirt werden. Bis sie indessen völlig realisirt sind, scheint es mir, giebt es für jeden Staat, der seine Gelehrten Schulen und Erziehungsanstalten sür die Jugend der gebildeten Stände mit hinlänglich vorbereiteten Lehrern bes seine will, nur solgende Auswege.

E

Dig Fed by Google

Man botire die wichtigen Stellen fo, bag Manner von anerkannten Talenten und bewährter Geschicklichkeit dem Rufe zu benseben gern folgen.

In den übrigen Stellen durfte es in ber That am fichersten fenn, junge Dans ner, beren Reuntniffe man blog prufen tann, ohne fich uber ihr Talent gu une. terrichten und zu erziehen Gewifheit ber= Schaffen zu tonnen, nie eber auf beftans big ju firiren, als bis fie ihre Tuchtigs Beit fur bas gange Geschaft, bein fie bors fleben follen, hinlanglich bewährt haben. Wenn bis dahin eine solche Stelle nur Die Wortheile einer guten Sofmeisterstelle gewährt, fo wird fie gewiß einer folchen porgezogen werden, und fo wird es nie an jungen Maunern fehlen, die ber Probe werth find. Worzüglich mochte biefe Dage regel da angurathen fenn, mo von ben Schulamtern felten ein Fortrucken in ans bere Stellen fatt hat; auch ift fie gerade ba am ausführbarften, weil man bei fole den Schulen fast immer Gehulfen braucht.

In Anfehung ber Schulftellen aber, wozu in ber Regel feine Gelehrten erforbert mera den, fcbeint es mir, muß ber Staat felbft fur bie binlangliche Borbereitung und Bilbung ber bazu nothigen Lehrer forgen, ba man beren Worbereitung aus leicht zu findenben Grunden nicht an die Atademien verweisen tann. Schon bat man auch in vielen Staaten bies nicht blog eingesehen, fonbern auch Sand an bas Wert gelegt und burch Errichtung von fogenannten Schulmeifter = Seminarien es fich moglich gemacht, die erlebigten Stellen mit mahrhaft gebilbeten und bins langlich vorbereiteten Dannern ju befegen. Un manchen Orten icheint jedoch ber Ers richtung einer folden Anftalt noch manchers lei in bem Wege ju fteben; unter andern auch bie Meinung, bag ein folches Inftitut nur fur Staaten von einiger Groffe. in welchen man jahrlich auf eine gewiffe Anjaht Bacangen, rechnen tonne, geeignet fep; daß es bei einer Berfaffung, wo ben fammtlichen Mitgliedern ber Gemeine bas Wahlrecht zustehe, nicht immer bes nutt werden murbe; endlich, bag fie ju

toffipielia fenn durfte. Allerdings bat diefe Meinung einigen Grund; allein bei weis tem nicht genug um ben Gebanken baran aufzugeben, zumal, ba es ber einzige Musweg bleiben durfte, fich ein haupterfor= Derniff jum Klor ber offentlichen Schulanftalten, wohlvorbereitete Lehrer für Die beutiden Schulen immer verschaffen gu tonnen. Sch glaube, ein folches Inftitut lagt fich in jedem noch fo tleis nen Staate und bei noch fo besonderer Firchlichen Berfaffung einrichten, fobald nur bas Modell bagu nicht von man größern Unftalten ber Urt angftlich copirt, fonbern es ganglich bem Staat, wofar es geeignet fenn foll und feiner befonderer Berfaffung forgfältig anpaffet. Doch bavon vielleicht in ber Folge.

2. Die Sorge für hinlänglich vorbes reitete und gebilbete Schulbeamte ift freis Ich bas erfte, worauf gesehen werden muß, wenn öffentliche Schulen in Flor gebracht und barin erhalten werden sollen; aber es ist damit bei weitem noch nicht alles

gethan. Sen so wichtig ist es, die ganze Situation derselben so einzurichten, daß sie sich bei ihrer sorgfältigen Bildung ers halten und darin fortgeben können; denn nur dann werden sie im Stande bleis ben, den ganzen Umfang von Pflichten, der mir zu dem Beruf derselben zu ges hören scheint, unausgesetzt ganz erfüllen zu können. Leider ist noch in mehrern deutschen Staaten die Lage der meisten öffentlichen Schulbeamten so, daß sie, gesetzt auch, sie gelangten sorgfältig vorsbereitet und gebildet zu ihrer Stelle, kaum sich bei dieser Bildung erhalten, geschweige darin fortgeben können.

Der wichtigste Punkt in dieser Ungeslegenheit betrift unstreitig das Gehalt. — Gebe offentliche Schulstelle muß da, wo der öffentliche Unterricht vorzüglich senn soll, ganz auf ihren Mann Unspruch machen können. Er muß seine Zeit und Kräfte, so viel möglich ungetheilt, den Schülern des öffentlichen Instituts wids men können, d. h. nicht, daß er gerade

alle feine Stunden mit Lectionen für fie befeten muffe; wie viel findet ein forge faltiger Lehrer noch auffer ben Lectionen au thun, wenn ihm Dufe und eine forgenfreie Rage 'es vergonnen. Mit einiger Moutine laffen fich eine Angabl Stunben leicht geben, aber fie fo geben, baf fie jebesmal fur bie Schuler burchaus paffend find; fie fo geben, bag fie fcmer= lich beffer gu geben maren, und babet noch angelegentlich icht blog um die wiffenschaftlichen Fortschritte, fonbern auch um bie übrige Bilbung jebes Schulers und um bie Bervolltommnung bes gangen Inftitute fich bekummern, bas ift warlich felten zu wenig fur bie Rrafte Gines Mannes. - Und weil es in allen Ge= schaften eines Schulmannes gar nicht blog barauf antommt, mas er thut, fonbern weit mehr noch barauf, wie er es thut, ob mit einer beitern Stimmung, mit Lebhaftigfeit bes Beiftes, mit ganger Seele: so ift es in ber That auch in Diefer Rucfficht zum Wortheil bes Gefchafts febr ju munfchen, bag in ber Situation

biefes Standes brudende Sorgen nicht einheimisch werden, oder da, wo sie & sind, daraus verbaunt werden.

Bas foll aber ber Schulbeamte ans fangen, gefest, daß er auch vorbereitet genug ju feiner Stelle tame, um ben gans gen Umfang feiner Pflichten nach jeber Rucfficht zu tennen; gefett, daß er auch gang fur bas Inflitut, bei welchem er angesetzt ift, fich ju beschäftigen miffe; wenn ihm feine Stelle nur die Salfte ober nicht einmal bie Balfte ber Beburfniffe fichert, welche jest ein anftanbig eingerichteter burgerlicher Saushalt erfors bert. Es bleibt ibm bann, (bafern er anders bon feinem Umte burchaus leben muß) nur bie Alternative: entweder fich gang aus allen übrigen Berhaltniffen bes gefelligen und burgerlichen Lebens jurud gu ziehen, ober burch mancherlet Rebenbes fchaftigungen fich Erwerbequellen gu eroffs nen, um in allen Berhaltniffen feines Stanbes existiren ju tonnen. Im erften Fall wird ihm fein ifolirtes Leben, im

anbern bie Last und Menge seiner Mrs
beiten bald um die Heiterkeit des Geistes bringen, welche der Schulmann so vorz
züglich sich zu erhalten suchen muß, weil er mit ihrem Verlust so vieles von seiner Brauchbarkeit einbußt; und ausser dieser Alternative, wie manches für das Geschäft Nachtheilige läßt sich nicht noch als leicht eintretende, leicht mögliche Folge aus einer solchen Situation herleiten.

Auf eine andre gewiß eintretende Folge einer für unsere Zeiten zu dürftigen Ausstätung der Schulstellen will ich bloß aufmerksam machen. — Es werden überall nur selten talentvolle Jünglinge, wenn sie nur irgend andere Aussichten sich eröffnen können, diesem Stande sich widmen, dessen Pflichten auf jeder nenen Stufe der Eultureben so sehr wachsen und mühevoller werzben, als der Lohn dasur mit jedem Steigen der Preise unzulänglicher und geringer wird. Ein gewisser Enthusiasnus für das Schulwesen, der vermehrte Reiz der philososischen Studien und die eigene Lage,

worin theils die theologischen Studien selbst, theils die jungen Männer, welche sich ihnen widmeten, an manchen Orten geriethen, mögen Ursache senn, daß diese Folge einer zu dürstigen Ausstattung jene Stellen jetzt hie und da weniger in die Augen fällt. Da aber diese angeführten Ursachen meist temporär und local sind, so wird sich geswiß auch hier die alte Regel bewähren: Worzügliches Talent, so wie vorzügliche Arbeit zieht sich dahin, wo vorzüglich geslohnt wird, und da immer mehr weg, wo dies am wenigsten der Fall ist.

Da ein Theil des Gehalts der Schuls beamten fast überall aus einer freien Wohs nung besteht, so wird eine Bemerkung auch hierüber hier nicht am unrechten Orte seyn. Eine allmählige Verbesserung dieser Wohs nungen scheint ein Punct zu seyn, der bloß die Situation des Schulbeamten verbessert, ohne daß damit etwas Bedeutendes für sein Geschäft gewonnen würde; und doch ist es nach meiner innigsten Ueberzeugung ans ders. Neben einer beträchtlichen Verbesses

rung bes ganzen Gehalts, wunsche ich jes bem Schulbeamten und zwar seines Ges schäfts wegen, an allen den Orten, wo eine freie Wohnung einen Theil dieses Gehalts ausmacht, auch in Ansehung dieses Theils seiner Besoldung eine solche Verbefferung feiner Situation, daß es ihm auch von der Seite möglich seh, mit den übrigen gesittes ten Ständen seines Orts einigermaßen Schritt zu halten. Und dies wunsche ich zunächst darum:

Damit jeber öffentliche Schulbeamte so vielen Antheil an dem geselligen Leben feiner Mitburger nehmen könne, als nothig ist, um die Gegenwart, in welcher seine Schuler leben und für welche er sie erzies hen soll, genau genug zu kennen, und sich selbst unter seinen Zeitgenoffen vor Einseistigkeit und allem pedantischen Wesen zu bes wahren. Mag es sonst anders gewesen sen, jetzt läßt sich gewiß die Behauptung vertheidigen, daß für keinen Stand in der Welt eine abgesonderte Lage und ein von den übrigen Ständen isolieres, einsames

Leben weniger tange, als gerabe für ben Stand, welcher ber Jugend die erften Lehs ren bes gefitteten Lebens und Runfte und Biffenfchaften beibringen foll. Bugegeben, baf eine folche ifolirte Lage, worauf ein fargliches Gehalt und eine enge Bohnung fo leicht ben Schulmann reduciren, oft ibm Beranlaffung wird, fich mit feltenen Rennts niffen zu bereichern: bei allen diefen Schas Ben tann man boch in ber Runft zu erzies ben ganglich verarmen, bie, was fie auch and ber Bormelt benuten fann, boch nie eine forgfaltige Runbe ber gegenwartigen Belt wird entbehren burfen. — Und boch war gerade diefer Stand fo oft burch feine Lage zu einem ifolirten Leben genothigt!

Schwerlich ist auch bas ins Pedantis schwerlich ist auch bas ins Pedantis schwanz in bergehende Wesen, was ehemals dem Schulmann so leicht anklebte; so sehr auf Rechnung einzelner Individuen dieses Stansbes, ale auf die ganze Situation desselben in den meisten deutschen Staaten zu setzen. Ist es aber, auch nur größtentheils Folge der Situation, so wird diese Folge überall

mehr ober weniger wiebertebren, fo lange nicht auf beibe Theile berfelben, auf Gebalt und Wohnung, fo viel verwandt wird, als gerade nothig ift, um unter andern auch biefe Rolge nicht eintreten zu laffen. muß aber, nach meiner innigften Uebergeus aung, in unferm Zeitalter mit mehr Gorg= falt ale je verhutet werben, bag felbft au Beinem einzelnen Individuo unter Schulbeamten etwas von biefem Befen bafte: benn einerseits nehmen Rinber im ben meiften Saufern ber gefitteten Stanbe meniaftens fcon fo vielen Untheil an bem gefelligen Leben, um felbft bor bem Befuch ber offentlichen Schulen jeben Berftoff gegent ben üblichen Con bemerten zu tonnen. anderfeits ift boch jest bas einzige Mittel. worauf beinahe gang das untergeordnete Berhaltniß bes Schulers zu feinem Lebrer bernht, nicht mehr Furcht vor Strafe, fonbern mahre Achtung fur ben Lehrer. Diefe wird aber felbft bei den grandlichften Reunt= niffen durch nichts mehr geschmalert, als burch ein auffallendes Meugeres; und das burch alsbann fo leicht das gange Berhaltniß gestort, worin ber Lehrer zu feinem Untergebnen fteben muß, wenn er wohlthastig wirken und ben 3weck feines Umtes erreichen foll.

Eine etwas geräumige Wohnung ber Schulbeamten bat übrigens für die Schuls anstalten felbst auch die unmittelbar aute Folge, bag biejenigen Lehrer, welche Butrauen ermerben, im Stanbe find, perwaifete oder fonft einer nabern Mufficht bes burfende Schuler in Penfion gu nehmen. Mur bine und wieder ift bisher bei ber Gine richtung und Berbefferung ber ju einer Schulanstalt gehorigen Gebande, auch auf biefe Ralle, die in einer volfreichen Stadt am haufigsten eintreten muffen, gerechnet. Gewiß werden aber Eltern und Bormunder in manchen Rallen einer auswärtigen Dens fione : Unftalt eine folche Gelegenheit bors giebens die überdieß weder ben Schuler noch den Lehrer von der offentlichen Unftalt, bei mahrem Gehalt derfelben, guruchfalt, ben lettern alebann vielmehr blof Gelegens beit giebt, auch noch burch ein freiwillig

übernommenes Geschäft ben Flor ber Schule anftalt gur beforbern.

3. Ift für murbige Worbereitung ber Schulbeamten zu ihrem Umte, fo wie bafur geforgt, daß fie in bemfelben fich mit allen Rraften und mit beiterm Geifte ben Arbeiten deffeiben überlaffen tonnen: fo find freilich die wichtigsten Zweifel an ber Moglichteit portrefflicher bffentlicher- Schulanstalten gehoben. Doch bleibt auch bann noch in bet Situation Diefes Stanbes ein Umffand gue ruck, ber ben Patrioten fur ben fortmabrens den ununterbrochenen Rlor diefer Unftalten beforgt machen, ben Schulbeamten felbft fcon in ruftigen Jahren Schrecken, fpater um feine gange Seiterfeit bringen fann. Sich will mich über diese buftern Derfvective fogleich naber etflaren.

In so manchem andern Beruf gewinnt der Geschäftsmann an Werth und Taugs lichkeit durch Routine, durch eine fast mes chanisch gewordene Fertigkeit in den verssschiedenen Arbeiten seines Berufo.

viele Beschäfte tonnen ferner bei biefer Routine leicht und geborig verrichtet merben, ohne bag die Stimmung des Mannes, ber fie verrichtet, irgend babei in Unschlag gu fommen braucht. Beibes ift gang ans bers in bem Beruf eines Schulmannes und jebes practischen Erziehers. Was in ans bern Standen ben Werth und bie Tauge lichkeit eines Mannes für fein Umt vermehrt, bewirkt bier in den meiften Sallen gerabe bas Gegentheil; benn fomobl bie Form als bas Materielle bes Unterrichts. Zon und Gang des gangen Gefchafte meche felt mit jedem Fortschritte der Beit, wird anders auf jeder andern Stufe ber Cultur. Es barf aber ber Schulmann ohne wefenta lichen Nachtheil fur fein ganges Geschäft nie weit hinter diefem Con bes Zeitgeiftes guruct bleiben; er muß fich daber gerade bor bem huten, mas an fo manchem Ges Schaftsmanne eine Tugend ift, vor einer mechanischen Fertigkeit und einem einfors migen, immer mehr ungbanderlich werdenben Bange feiner Thatigkeit. Fern fen es von mir, ju behaupten, bag er ben Sofling

gegen ben Genius Saeculi fpielen, jeber Laune deffelben ichmeicheln und als ein athter Proteus nach jeder neuen Theorie fich umgestalten foll. Es giebt, benfe ich, ein Kortrucken mit feinem Beitalter, wobei man im Gangen immer berfelbe bleibt, nur ims mer noch beffer wird, was man gewesen ift; und dieg Fortrucken besteht darin, daß man ohne allen Gigenfinn Umrig, Colorit und Ion aller Darftellungen und Meußeruns gen von bem jedesmaligen Zeitalter mit ber nothigen Sorgfalt entlehnt, alles wahre Beffere aber, mas es ju Tage forbert, ges rabe, weil es aus bem gegenwartigen Beits alter ift, um fo begieriger ergreift. lange ber Schulmann in biefem Sinne mit feinem Beitalter fortzuruden im Stande ift, fo lange barf er nie beforgen, bag er fin feinem Birtungetreife wie in feinem Credit etwas auf langere Beit einbugen werde. Rehlt es ihm aber bagu, auch nut an ber nothigen Munterfeit und Lebhaftigs feit des Geiftes, fo wird er bald alles in feinem gangen Wirfungefreife anbers wers den feben und bitter mahrnehmen, bag et

alter werbe. Bon biefem Beitpuncte an. ber nur bei feltener Energie bes Beiftes fich bis in bas fpatefte Greifesalter wirb: binausructen laffen, warten auf den bejahrten Schulmann, befonbers in einem Beitale! ter, wie bas unfrige, eine Reihe bitterer Ers fahrungen. Er wird von ber Belt, beren! Zon ihm fremb wird, zumal in einer Des riobe, wo bas Junglingsalter immer mehr Stimme vor ben übrigen Lebensaltern ges winnt, ficher vertannt werben. Und mabre lich ber verfannte, feiner treuen Umtofabe rung fich bewußte altere Schulmann mußte mehr als ein Mensch fenn, wenn nicht bie widrigen Erfahrungen, die bon bem Ungens blide an, mo er hinter bem Beitalter que rudbleibt, auf ibn warten, die Stimmung untergraben und allmählig gerftoren follten, bie ben Schulmann zu feinem Beruf fo wesentlich und unentbehrlich ift, als, mochte ich fagen, die Luft zum Leben. Raturlich muß ber Mann, ber fo oft verstimmt in feis nen Birtungefreis bineintritt, fo oft mit noch größerer Derflinmung aus bemfelben juractehrt, eine immer trubere Unficht von

ber gegenwärtigen Welt bekommen, und endlich ganz den entgegengesetzen Gesichtes punct der Jugend dieses Zeitalters erhalten.

— Wenn mich irgend etwas zuweilen tiefschmerzt, so ist es dieses unverdiente Loos, das so manchen bejahrten Schulmann schon betroffen hat, und wobei sich mit Recht auch der jungere Schulmann erschüttert fühlt; denn wer bürgt es diesem, daß ihm die Energie, die Lebhaftigkeit und Munterskeit des Geistes, welche er nie bei seinem Beruf entbehren kann, dis ans Ende seines Lebens begleiten werde.

Es giebt aber, so viel ich sehe, nur zwei Auswege, worauf in der Regel der Schulmann diesem Loose zu entgehen hoffen kann.

a. In den meisten, aber doch nicht in allen Staaten läßt sich die Einrichtung treffen, daß der Schulmann, welcher seine besten Jahre der Schule gewidmet hat, in andern Stellen fortrückt. Dies ist freilich phne Vergleich der sicherste und solideste

Ausweg; weil ber Staat nur bei biesent im Stande ist, jede Schulanstalt durchaus mit Mannern zu besetzen, die noch alle Munterfeit zum täglichen Umgang mit ber Jugend besitzen und ihrem Zeitalter noch nicht fremd geworden sind.

b. Da wo ein folches Kortrucken aus ben Schulftellen gu ruhigern Memtern in ber Regel nicht Statt findet, bilft man fic gewöhnlich damit, daß man ben altern Lebrern burch Abjuncte ihre Arbeit erleiche tert, bei noch boberm Alter fie vollig jubis lirt. Diefes Mittel ift freilich bem erften nicht gang gleich ju ichaten; benn es laft fich meift nur bann erft anwenden, wenn bie physischen Rrafte eines Schulbeamten manten, nicht immer ichon bann, wenn er in pspchologischer Binficht anfängt, fur bie Schule weniger brauchbar ju werden. Ferner tann es auch nur bann bem Schulbes amten eine troftende Musficht in bie Bus funft gemabren, wenn ber Staat ober bie Gemeine es mit einer gewiffen Liberalitat anwendet; und bem Manne, ber, fo lange

seine Arafte zureichten, seinen Posten treu verwaltet hat, in jeder Dinsicht einen beis tern, nicht durch Schmalerung der bisher genossenen Bortheile verkummerten Feiers abend gewährt.

Bas übrigens nun auch in biefem ober jenem Staate am feichteften ausführe bar fenn mag, einen biefer Muswege ift jes Der Staat nach meiner Uebergengung fenem Stande foulbig. Das Befte wird immer fenn, bie Schulftellen mit anbern rubigern Situationen, wo es weniger auf Rrafte unb Stimmung antommt, in Berbindung gu bringen und zu erhalten; wo bies aber nicht angeht, ba beucht mir, barf mit Recht ber Schulmann zu allererft auf einen beis tern unvertummerten Reierabend Unfpruch machen : benn es ift ja nicht feine Schulb, wenn er unverructbar auf einem Poften ffebt, ber gu feiner glucklichen Berwaltung jugenbliche Munterfeit und in ber Reael bie Rrafte bes ruffigen Lebensalters erforbert.

Bei den deutschen Schulen ift meift, nur ber zweite Ausweg gewöhnlich.

verbient aber auch bemertt zu werben, bag in biefen Schulen aus leicht zu findenben Grunden, sowohl das Materielle, als bie Korm bes Unterrichts, endlich Ton und Co= lorit beffelben weniger wechselt, als in ben Schulanstalten fur bie Jugend gebilbeter Stande; daß ferner hier ber Schulbeamte, wenigstens auf ben großern Varochials Schulen ber Stabtgemeinen gemeiniglich in Berbinbung mit jungern Behulfen arbeitet, welche ibn bald mehr bald weniger, ba fie unter feiner Direction arbeiten, unterftuten tonnen: bag baber bier aus beiben Urfachen ber Zeitpunct fpater eintreffen mag, wo ber Schullehrer in psychologischer hinficht aufhort brauchbar zu fenn. Es muß wohl, bente ich, in ber Regel von ben Schullehs tern in ben entferntesten Winkeln auf bem Lande bis zu benen ber Pabagogen in bolfreichen Stadten, in Binficht auf bas frubere Beralten, auf das bemerkbare bers ausfallen aus dem Ion und Beift des Zeits altere, eine gewisse ziemlich gleichformige Gradation Statt finden, Die fo fehr naturs liche Kolge von ber verschiedenen Lage und

dem ganzen Innern dieser Institute ist, daß sie den Lehrern daran weder dort als Versdienst noch hier als Schuld angerechnet werden kann. Auf dem kande und in Reisnen Landstädten kömmt man überall wents ger schnell aus der Mode, als in großen Städten unter den gebildeten Ständen; weil Mode und Genius Saeculi hier am meisten; dort wenig, und auf dem Lande, wenigstens in einiger Entsernung von den Städten, fast gar keinen merklichen Einfluß haben.

Wenn aber gleich bem Schullehrer bei ben Land= und Parochial=Schulen in dieser hinsicht der Blick in die Zukunft weniger verdüstert und dadurch die Gegenwart drüstend wird: so lauert doch eine andere Sorge von daher vielleicht desto mehr auf ihn, und mag oft selbst den Mann von fesstem Charakter so heftig erschüttern, daß er bloß um dieser Sorge willen seiner Situation herzlich gram wird. Gesetzt auch, daß das Gehalt und die übrigen Bortheile des Umts hier so weit mit den jesigen Preisen

ber Dinge ausgeglichen werben, baf ber Schulbeamte in Diesen Stellen ohne Sors gen fur bie Gegenwart fich feinem Umte gang widmen tann: fo wird boch feine Stelle ibn nie sammeln, nie Bermogen ers werben laffen. Das foll auch nicht ber Rall fenn; aber billig icheint es mir, in ber That außerst billig, bag ber Mann, Der -fein ganges leben hindurch mit der Bils dung ber Jugend fo vieler Kamilien bes Schäftigt ift, auch ruhig bei bem Gebanten bleiben tonne, daß er felbst vielleicht eins mal eine einzig burch ibn felbft nur vers forgte zahlreiche Familie zurudlaffe. bere Stande find theile mehr begutert, theils haben fie eben besmegen, weil fie bes guterter find, leichte Wittmen : und Baifens caffen unter fich errichten und den Fond berfelben fo weit erhohen fonnen, bag bie Musficht auf die daber fliegende Unterftus tung, die Theilnehmer baran bei bem Gedanten an die Ihrigen einigermaßen bes ruhigen fann. Diefer gunftigen Lage haben fich aber schwerlich die Schulbeamten auf dem Lande und au ben Parochial = Schulen

gu erfreuen. Mus biefen Grunden, glaube ich, barf fein Inftitut mehr eine theilnebmende und liberale Begunftigung fomohl bom Staat und einzelnen Gemeinen, als bon beguterten Individuen hoffen, als gerabe die Errichtung einer . Wittwen = und Baifencaffe jur Berforgung ber nachbleis benden Samilien Diefer Schulbeamten. Gine reelle Begunftigung biefer Unftalten ift ubris gens ja nicht blog fur biefe Familien mohlthatig; es rubet gewiß ein Segen barauf, ber balb wieber feiner Quelle, bem Staat und ben Gemeinen und ben einzelnen Samillen fich zuwenden wird. Maturlich er= bobt eine etwas bebeutenbe Anftalt biefer Urt ben Berth ber Schulftellen felbft; bie Auswahl bei jeber neuen Besetzung wird Daber unter murdigen und bemahrten Alds fpiranten auch in bem Maage großer werben, ale bie Stellen felbft an Werth, auch burch eine folche Unftalt, gewonnen haben. Und diese wohlthatige Folge ift bleibend und fortbauernd, fo lange Staat, Gemeine und offentliche Schulen besteben.

2. Ich komme jetzt zu dem zweiten und letzten wichtigen Punct, von dem mir die Möglichkeit einer immer bleibenden Wortrefflichkeit öffentlicher Schulanstalten abzuhängen scheint. Er ist nicht zufällig der zweite Hauptpunct hier geworden; er ist in der That nur denkbar, nachdem der erste, den ich so eben auseinander gesetzt habe, realisitet ist.

So wenig ber Schulbeamte, so wenig darf auch die Schulanstalt je veralten; beibe muffen sich mit gleicher Sorgfalt das vor bewahren, denn beibe verlieren dabei gleich start und unaufhaltbar an ihrem Werth.

Das antile Wesen deffentlicher Schulsanstalten, beruht theils auf ihrem Aeußern, worauf ich so vielen Werth nicht legen kann, theils auf dem ganzen Detail ihrer innern Einrichtungen, worauf unendlich viel ankömmt.

Bu bem Detail ber innern Ginrichtung einer bffentlichen Schulanstalt lagt fich uns gefähr folgendes rechnen: Materie und

Korm bes Unterrichte, bas Allgemeine, mas fich über bie Methode verabreden laft, 216= theilung ber Unftalt in Claffen, Die Art ber Translocation, die zwedmäßige Bertheilung ber Arbeiten unter die Lehrer, Bahl ber Lehrbucher, Disciplinar : Gefete, zwedmaffis ge Ginrichtung der Eramen und übrigen angeordneten Schulfeierlichkeiten u. f. w. Ich bekenne gern, bag ich an ber Art und Weife, wie diefes innere Detail fast überall in ben Offentlichen Inftituten eingerichtet ift, am meiften auszuseigen finbe, und bag ich, fo oft ich Beranlaffung hatte, baraber nachzudenten, mich immer mehr zu Refuls taten hingezogen fuhlte, bie von ber ges wohnlichen Meinung barüber etwas abwei= den. Ich will die hauptresultate meiner Ueberzeugung bier aufstellen. Doch mehr, um fie einer nabern Prufung zu unterwers fen, als weil ich hoffe, von ihrer Richtige teit icon fo fort zu überzeugen.

r. Dieses innere Detait muß nach meiner Ueberzeugung in keinem offentlichen Institut unwandelbar festgesetzt, nicht einmal

auf eine Reihe von Jahren unabanderlich bestimmt werben. Die nabern Bestimmungen barüber geboren fo menig gu ben' Grundeinrichtungen einer offentlichen Schuls anffalt, daß es mir vielmehr ein Diggriff au fenn fcheint, wenn fie barunter aufges nommen worden. Und vor allem fcheint es mir, fann einer offentlichen Schulanftalt nichts Schlimmeres begegnen, ale wenn Beftimmungen über biefes Detail ale eine grundliche Reformation angesehen werben. womit eine lange neue Periode diefer Un= falt ohne funftige Beranderungen begonnen werden foll. Denn gilt eine folche Beranderung im Detail ber Ginrichtungen fur eine wesentliche Reform ber Unftalt, fo fcwacht fie, ba fie nur auf furze Beit zwechmäßig bleiben fann, und von ihr bet weitem nicht allein ber Flor ber Schulen abhangt, immer mehr ben Glauben an bleibend wohlthatige Berbefferungen offent licher Unstalten.

2. Aber bas halte ich allerbings für ein Grunderforderniß jedes offentlichen Im

Ritute, baf eine immer thatige Direction bafur etablirt fen, welche jenes Detail ber innern Ginrichtung beforgt, abanbert unb perbeffert, je nachbem es ben jebesmaligen Local : und Beitbedurfniffen am angemeffens ften ift. Mein Grund bafur ift biefer. Die Bedarfniffe eines offentlichen Inflitute bes fonders fur bie Jugend ber gebildeten Stanbe, in hinficht auf jenes Detail von innern Ginrichtungen andern fich mehr ober weniger mit jedem Jahre, mit jeden andern Beit = und Orteumftanden. Dichte muß fich aber mehr nach Beit = und Orteumftanben mobificiren tonnen, als offentliche Schulans falten, weil es ja eine hauptbestimmung berfelben ift, junge Menschen nicht fur eine vergangene Belt, fondern fur die Beit und ben Ort, wo fie leben, ju bilben; und es eben bas ber feinen guten Grund hat, wenn eine Uns ftalt, die auch nur in Sinsicht auf ihre innern Ginrichtungen antit geworben ift ober git werden anfängt, viel von ihrem Credit verliert.

Das Geschäft einer folchen Direction muß hauptsächlich barin bestehen, bie ihrer

Leitung anvertrauete Anstalt bavor zu bemabren, bag fie nie, weber in hinficht auf Materie und Form bes Unterrichts, noch . in irgend einem andern Betracht anfange autit und überhaupt ungulänglich zu werben. Sie muß die verschiedenen Beschafte fo unter Die Lehrer gu bertheilen fuchen, daß jeder von feiner vorzüglichen Geite benust werde; fie muß dabin ftreben, bie Claffenabtheilung und bie Urt ber Trans. location fo einzurichten, bag baburch bas · Geschäft jedes Lehrers möglichst befordert werde und er feine irgend wegraumbare Schwierigkeiten finde; fie muß endlich fur gwedmäßige Gefete und Dieciplinar : Ber= fugungen und mas biefes Details mehr ift, forgen. - Und follten felbft im Fortgange ber Zeit bei irgend einer Unftalt Ginriche tungen nothig werben, die außer jenem Des tail lagen, 3. B. bier eine Erweiterung, bort eine Beschränkung ber gangen Unstalt: fo, glaube ich, mußte es auch ihr Geschaft fenn, barüber Bunfche ju außern und Bors schläge zu thun. Mur unter ber Borausse= bung einer folden immer wachsamen, inmer thatigen Direction dffentlicher Justitute durfte es dahin zu bringen senn, daß in einem Staate überall die dffentlichen Schuls anstalten fortwährend den gesammten Besdursnissen der Jugend dieses Staats entsprechen, fortwährend der Zeit und der Stufe der Cultur, worauf die verschiedenen Stande dieses Staats stehen, angemessen bleiben.

3. Diese Direction des innern Details eines diffentlichen Instituts wird da, modie diffentlichen Schulbeamten forgfältig zu ihrem Amte gebildet sind und sich in einer günstigen Situation für die Geschäfte deseschen und für ihre eigene fortschreitende Bildung befinden, am natürlichsten und in jeder Rücksicht am füglichsten diesen selbst anvertrauet werden; es versieht sich, mit den nöttigen Modisicationen in Rücksicht auf die Inspection, der natürlich die Beachstung dieser Direction, so wie die Genehemigung ihrer Vorschläge zusteht.

Die Grunde, welche in mir biefe's Ueberzeugung hervorbringen, find folgende:

- Die wiffenschaftlichen Renntniffe, die vielfachen Local = Motizen, die immer wechselnden Zeitbedurfniffe in Sinficht auf bas Detail des Schulmefens, endlich, mas bas wesentlichste ift, eine Menge Erfahrungen über die beste Stellung biefes Details und über das, mas in eines jeben Lehrers Birkungetreife ausführbar fenn burfte, ton= nen doch nirgende fo bei einander getroffen. werden, als bei bem Lehrerpersonale felbft; auch wird man mir gern zugeben, bag nira gende fo viele Beranlaffung fenn burfte, über bas gesammte Detail und bie möglisden Berbefferungen deffelben nachzudenken und jede Lucke gewahr ju werden, als ge= rade bei diefen Lehrern.
- b. Es läßt sich freilich sehr gut bens ken, daß auch außer dem Lehrerpersonale ein trefslicher Plan über das Detail der Schuleinrichtungen aufgestellt werden könne, aber ich zweiste doch sehr, daß ein solcher Plan hinlängliche Ausführbarkeit für ein bestimmtes öffentliches Institut haben köns ne, wenn er nicht durch die Lehrer Dieses

Inftitute für baffelbe modificirt ift. Vim erften liefen fich folche Mobificationen eines fremden Plans, außer ben Lehrern, von ber -Enspection erwarten, und biefer mochte bie Arbeit noch allenfalls jugemuthet werben tonnen, wenn immer nur nach Berlauf eis: ner langen Reihe von Jahren Abanberuns gen nothig murben. Allein, wenn ich barin Recht habe, bag biefe Direction ber innern Einrichtungen wenigstens bei ben offentlis chen Inftituten fur die Jugend ber gefitteten Stande ein fortgehendes unabgefettes Geschäft fenn muß, welches, außer einer vertranten Bekanntichaft mit ber pabagogis fchen Literatur bes Zeitalters, Die genauefte Renntnig des Locals erfordert: fo wird man mir auch jugeben, bag es, irgendmo anders. als im Schulfollegio eines offentlichen Inflitute fituirt, eine brudenbe Burbe fenn muß, daß es nur von ibn mit Leichtigkeit und boch zugleich mit ber nothigen Gorgs falt wird wahrgenommen werden fonnen.

c. Auch scheint mir biese Urt von Autonomie ober bie Besugnif ber offentlis

den Lehrer bas Detail ihres Birfungefreis fes pach ihren besten Ginsichten einzurichten, au ben naturlichen Rechten jedes offentlie den Lebrers ju gehoren, - beren er fich nicht entaußern tann, ohne wesentlich für fich und fein Geschaft ju berlieren. Giner mubigmen Arbeit unterzieht man fich gern. allein oder mit andern, fobald man nach einer gemeinschaftlichen Uebereinfunft ober wenn man allein ift, nach feiner eigenen beften Ueberzeugung bas Detail biefer Ars beit einrichten fann. Gerade dies Borrecht giebt ber mubfamen Arbeit ben größten Reig und bas meifte Intereffe. Mothiget man ferner ben offentlichen Schullebrer, feine Arbeit einer fremden Inftruction genan ans zupaffen, fo zwingt man ihn eben baburch mechanisch zu arbeiten. - Auch burfte er nur bei biefem naturlichen Rechte fich wahrhaft ermuntert fuhlen, nicht blog feine Runft zu üben, fondern fich auch noch ima mer mehr in berfelben ju vervolltommnen. Und wie konnte ibn je ein immer reges Intereffe fur bas Institut befeelen, woran er blog helfend arbeitet. Endlich beruht

an einer Anstalt, wo mehrere Lehrer nothig sind, auf diesem Rechte, über das Detail der Einrichtungen gemeinschaftliche Berathsschlagungen anstellen und Verfügungen treffen zu können, vorzüglich die collegialissiche Verbindung, die ohne basselbe ein lees rer Wortschall bleibt, was sie nie seyn sollte.

Alle diese Gründe, glaube ich, kannten unsere alten Worfahren, die so vielen Sinn für das Zweckmäßige und wirklich zum Ziel führende in ihren Anordnungen verrasthen, als sie schon beim ersten Aufblühen der Künste, das Detail der Einrichtungen zum Flor berselben, den Meistern dieser Künste und Gewerbe selbst so viel möglich in die Hände gaben.

Eben diesen Maximen folgten fie spaster bei ber Errichtung von Akademien und Gymnasien; glaubten hier ebenfalls ben Zweck dieser Institute zu fördern, indem sie, soviel es nur immer andere Rücksichten erlauben wollten, den Arbeiten bieser Ins

flitute einen möglichst freien Sang versschafften, wohnrch allein diese Arbeiten und bamit die Institute selbst von Tage zu Tazge fich vervollkommen konnten.

Die leider ganz mechanische Arbeit, welche ehemals in den Padagogien und deutschen Schulen an der Tagesordnung war, so wie die geringe Vorbereitung und wenige Kunst, welche hier den Lehrenden nottig schienen, mogen es verhindert haben, daß in diesen Schulen ein weniger freier Gang der Arbeit auftam, daß hier das Detail der Einrichtungen dafür bei weitem nicht so sehr den dabei angestellten Lehrern übertragen wurde; kurz, daß man diese Institute, in Hinsicht der Direction, unter dem Namen: niedere Schulen, hohern Lehrs anstalten unterordneten.

Raumt man jetzt aber allgemein ein, bag man auch biese niedern Schulen nach ben ganz veränderten Bedürfniffen unsrer Zeit mit sorgfältig vorbereiteten Lehrern, mit wirklichen Lehrmeistern besetzen muffe; und

giebt man auch bas gu, bag eine Lehranftalt für bas frubere jugendliche Alter vols lig so wichtig fep, ale ein Institut fur Ermachsenere, weil in ben frubern Jahren gerade am meiften zu erziehen ift; daß ends lich hier fo wenig als irgendwo bie Arbeit in einem einmal bestimmten Gange mechanisch fortgeben muffe; fo tommt man auch auf biefem Wege allmablig zu bem Refultat, daß man überall in allen Lehranstalten ben babei angestellten Lehrern nicht allein es zur Pflicht machen muffe, gewiffe Lectios nen zu geben, fondern ihnen auch bie moglichfte Freiheit laffen, ihre Arbeit noch immer beffer einzurichten; und bies führt benn am Ende babin: daß ihnen am naturlichften und gefugteften bas überlaffen merden tonne, mas ich bas Detail ber innern Ginrichtung eines Lehr : Inftitute ges nannt babe. In der That ein Geschaft, bas einer immer großern Vervollkommung fabig ift, muß, wenn es die möglichfte Wolltommenheit erlangen foll, vor allem einen freien Gang haben; benn jede unnbe thige Beschrantung diefes freien Ganges

halt es nothwendig von feiner Bervolltoms mung zuruck.

Die beiden Hauptbedingungen, unter welchen öffentliche Schulanstalten einzig und allein ihre wichtige Bestimmung ganz und zu jeder Zeit erfüllen können, glaube ich jetzt hinlanglich aus einander gesetzt zu haben.

Und was, wird man jetzt fragen, wird benn erfordert, daß sie wirklich werden, und immer wirklich bleiben? Wer verbürgt dem Staat, den Gemeinen und den Eltern, daß die dffentlichen Institute, sobald sie in den Stand gesetzt sind, ihren ganzen Zweck erfüllen zu können, fortwäherend ihn erfüllen?

Diese Garantie zu übernehmen, das ist alsdann bas Amt der von dem Staat oder, in den einzelnen Kirchspielen, von den Gemeinen angeordneten Inspection. Sie muß, was durch die bisherigen Erforderznisse, bloß möglich wird, wirklich machen und in seiner vollen Existenz erhalten.

Allein (und dies bitte ich vor allem zu bemerken) auch die vollkommenste und sorgfältigste Inspection kann den Flor einer dern, als bis ein blühender, vortrefslicher zustand derselben möglich ist. Es wäre daher sehr falsch geschlossen, wenn man die wirklichen Mängel und Unzulänglichkeiten der öffentlichen Schulanstalten, den geringen Kredit derselben, und die fast kaum noch merkbare Notiz, welche das Publikum an manchen Orten davon nimmt, der Inspezetion ausbürden wollte.

Die traurige Lage, worin diese Instistute an so manchen Orten in unserm deuts schen Baterlande gerathen sind, scheint mir vielmehr durch folgende drei bis vier Umsstände, die wechselseitig auf einander wirkten, entstanden zu senn; Umstände, gegen deren Einfluß keine Inspection schützen konnte.

3. War in ber gangen Unlage biefer Institute ber Grundfehler faft überall be-

gangen, daß man das seiner Natur nach Transitorische, das nach Zeit= und Ortsum= ständen immer zu Berändernde mit fests setze, und dadurch die Austalten selbst der Gefahr aussetzte, nach Form und Materie des Unterrichts und in so manchem andern Betracht antik zu werden.

- 2. Wurden die Anstalten fast überall (es läßt sich behaupten, schon von den Resformatoren des ihren Jahrhunderts für die damaligen Zeiten) viel zu schwach dotirt, als daß man sich aus diesem Fond in spästern Zeiten das Haupterfordernist, die nosthige Anzahl wohlvorbereiteter und in seder Rücksicht in der günstigsten Situation für ihr Amt sich befindender Schulbeamten hätte sichern können.
- 3. Wo biese beiben Grundsehler ben bleibenden Flor der diffentlichen Schulansstalten unmöglich machten, wie konnte ihn da die Inspection wirklich machen, gesichweige seine Wirklichkeit verburgen. Die Inspection mußte allmählig immer mehr

mit dem ihr anvertraueten Institut, wie mit einem durch Alter geschwächten, an uns heilbaren Gebrechen laborirenden Patienten umgehen und zufrieden senn, wenn er sein Leben so binschleppte. Es war natürlich, daß er sich in dieser traurigen Gestalt alls mählig der Notiz des Publikums immer mehr entzog; natürlich, daß das Publikum das alte Interesse daran nach und nach verlor; eben so natürlich, und zugleich höchst traurig, daß dadurch überall eine gewisse Indolenz, ein trauriger Indisserenstismus über den Zustand der öffentlichen Schulen entstand.

4. Mahrend dieser traurigen Lage der bffentlichen Institute, regte sich plotzlich bas Bedürsniß einer zweckmäßigern Bildung des jugendlichen Alters. — Aber die Feuerstdpfe, welche jetzt Deutschland von einem Ende bis zum andern mit Flugschriften und dicken Theorien übersäeten, statt säusberlich mit dem alten Patienten zu fahren, erklärten ihn lieber für völlig incurabel. Wit zu lebhaftem Enthusiasmus verlangten

sie zum Theil, was noch zur Zeit unmög=
lich war. Der alte Patient sollte sich aus
genblicklich verjüngen, sollte so fort in ber Abonis Sestalt auftreten, die ihrer heißen Phantasie so schön vorschwebte. Wo dies schöpferische Werde nun nicht ausgesprochen werden konnte, (und welche Inspection und Administration offentlicher Institute vers mochte das in irgend einem deutschen Staate sogleich) da versuchte man, unabs hängig von den öffentlichen Instituten, eis gene Schöpfungen.

Die Legion dieser größten Theils ephesmeren Institute verödeten nun die öffentlischen Institute noch mehr und fügte als Palliatio für das allgemeine Bedürfniß einer zweckmäßigern Erziehung den öffentlischen Anstalten allerdings einen temporaren Schaden zu. Man lernte nämlich sich ohne vollommne öffentliche Schulanstalten eine Zeitlang behelsen; begüterte Eltern nahmen ihre Zuslucht zu ben Privat = Instituten, deren Ankundigungen oft noch etwas mehr versprachen, als man bei uneingenommenen

Sinn in der sublunarischen Welt zu finden gewohnt ist; bis man doch endlich auch bier so manches Sublunarische fand, daß der Gedanke an die alten darüber fast ver= gessenen öffentlichen Institute wieder er= wachte.

Unmittelbar nach biefer Rrife (beren Bobltbatigfeit in fo mancher Rudficht ich übrigens gar nicht verfenne) bon ber Infpection verlangen, daß fie den vollig ges funden Buftand aller öffentlichen Institute verburgen folle, hieße durchaus das Uns mögliche verlangen. Der Staat und (fo: fern von Parochial : Schulen die Rede ift) bie einzelnen Gemeinen muffen erft bafur forgen, daß alle Grunderforderniffe, mos burch bortreffliche Schulen moglich werben. porhanden find; bann erft ift bas Grunds erfordernig, wodurch ihre Wirflichfeit verburgt wird, eine thatige und energische Inspection bentbar; erft von diefem Angenblick an taun fie ihren gangen Werth geis gen. In der That nur erft bann wird es pollig in die Augen fallen, baf fie eben fo

mnentbehrlich ift, bem Staate und ben Gesmeinen öffentliche Schulanstalten zu ershalten, als jene vorher auseinandergesetzten Grunderfordernisse unumganglich nothwens dig sind, sie möglich zu machen. Denn ihr Geschäft kann es jest seyn.

. I. Unmittelbar burch ihre eigene Beachtung dafür zu forgen, daß fowohl bas gange Inftitut felbft durch bie nie rubenbe Thatigkeit ber Direction fur jede Beit bie bestmöglichfte Ginrichtung erhalte, als auch dafür, daß bei diefer bestmöglichften Gin= richtung die wohlvorbereiteten, in der besten Situation fur ihr Umt fich befindenden, nie unbrauchbar werbenden Lehrer an dies fem Juftitut jede Pflicht ihres Umte gang erfüllen; mit andern Borten, daß auf die befte Weise bas hinlangliche Daag von Rraften, mas jest da ift, jederzeit anges wandt merbe. Der große Werth einer fols den offentlichen Beachtung icheint mir uns ter andern auch aus diefen Grunden hervors jugeben :

- a. Das Gefcaft bes offentlichen Schullebrers ift einerseits ein mubsames Geschäft, was an fich nie Eclat macht, und boch tagliche Unftrengung, oft unfägliche Gebulb und eine burch fein Diflingen gu ermudende Arbeitsamfeit erfordert: anders feite wird bas gluckliche Belingen biefes mubevollen Strebens, das Wert felbft, in unfern Tagen, wo die Belt von allen ihren Seiten anch bas jugenbliche Alter weit mehr anspricht, als chemale, immer unfich= rer; und fann fo leicht burch bies lautere Unfprechen ganglich fcheitern, auch wenn bie Lehrer jede ihrer Pflichten aufs treuefte erfüllen. Und auf einem fo muhevollen Kelbe, und bei biefer Lage ber Arbeit follte bas Starkungemittel ber Beachtung. Anerkennung fo gang ohne Machtheil ents behrt werden tonnen? nicht hier gur Ers munterung, bort gur Rechtfertigung Arbeit munichenswerth fenn?
- b. Die Natur bieses Geschäfts ift, wie ich schon bemerkt habe, der Art, daß es ja nicht blog darauf ankommt, daß die

gehörige Zeit gearbeitet und in dieser Zeit das angewiesene Geschäft verrichtet werde; weit mehr noch kömmt est darauf an, wie alles gethan werde. Nun, deucht mir, läßt sich immer behaupten, daß von zwei verzschiedenen Geschäften, sepen sie übrigens von gleicher Wichtigkeit, dasjenige am meisten die öffentliche Beachtung auf sich ziez hen musse, wobei es nicht bloß darauf aus kömmt, was? sondern noch weit mehr darauf, wie es gethan werde? denn dies Wie gewinnt oder verliert ganz sicher, je nachdem es beachtet oder übersehen wird.

c. Als ein Hauptvorzug der diffentlischen vor der Privat=Erziehung ist es bissber mit Recht angesehen worden, daß jene stärfere Ermunterungsmittel für die Justend in ihrer Gewalt habe, als diese; daß alle Kräfte hier reger werden, weil die Schüler eines offentlichen Instituts in eisnem weitern Kreise als zu Hause bemerkt und im Ganzen von unpartheisschern Augen gewürdigt werden; daß eben durch diese mehr öffentliche Würdigung früh Gefühl

für bürgerliche Achtung in ihnen sich ersteuge, welches Gefühl hernach an so mans chem Scheidewege die Stimme des innern Richters in der Brust des Jünglings so äußerst wohlthätig verstärkt. Es liegt aber am Tage, daß ein öffentliches Institut sich dieser Vorzüge nur dann rühmen könne, wenn es einer sorgfältigen öffentlichen Pfles ge genießt; und der öffentlichen Beachtung in dem Grade sich zu erfreuen hat, in welschem ihm diese aus allen den bisher anges führten Gründen wünschenswerth ist.

Wird hingegen besonders von der reis
fern Jugend in den öffentlichen Instituten
wenig oder gar keine öffentliche Notiz ges
nommen, so entsteht daraus, vor allem in
unsern Tagen, ein bedeutender Nachtheil.
Weil man jest von der heranreisenden Jus
gend im geselligen und bürgerlichen Leben
weit früher und weit mehr Notiz nimmt
als ehemals, weil man sie früher in die Welt einführt und mit ihren Verhältnissen
bekannt macht: so wird sie sich nur vers
anlaßt und ermuntert fühlen, sich die leichs

tern, geselligen Tugenben zu erwerben, und auf Zon und artiges Betragen einen une verhaltnigmäßigen Werth legen, wenn außer ber Schule alles nur einzig hierauf achtet; wenn die Lehrer nur allein auf fcmerer ju erringende Tugenden, auf Fleiß und auss barrende Arbeitsamkeit, auf wirkliche Uns ftrengung ber Rrafte, und gin in Rudficht auf alle Pflichten lobenswerthes Betragen einen Werth legen, der von der übrigen Belt außer ber Schule fast gar nicht bes gunftigt wird. Mit einem Borte, Die Sucht zu icheinen wird beforbert, bas Beftreben gu fenn vermindert, wenn bas jugendliche Alter in biefer Lage zu ber übris gen Welt außer der Schule aufmachft.

2. Freilich sehe ich wohl ein, daß alle diese wohlthätigen Folgen von der Inspezetion nicht unmittelbar nachdrücklich genug bewirkt werden können; und dies sührt mich eben zu einem zweiten Geschäft dersselben, was mir nicht weniger von großem Belang für den wahren Werth dffentlicher Schulen zu seyn scheint.

So wohlthatig die Inspection an und fur fich ichon fur eine Unftalt werben tann, fo fehr tann fie, befonders fur den Bulett angeführten 3meck ihre eigene Rraft noch verftarten, fo febr noch bas Ermuns ternde und Belebende, mas fie der Arbeit gemahren fann, vermehren, wenn fie es fich angelegen fenn lagt, das alterliche Dublis tum in ihr Intereffe gu giehen, und diefem fo viel moglich Gelegenheit verschafft, von ber Schularbeit Notig nehmen, und Die Kortschritte ihrer Rinder beurtheilen zu tons Dies, glaube ich, war von jeber ber Sauptzweck ber Eramen und übrigen Schulfeierlichkeiten, und gewiß ein wichtis ger 3weck derfelben. 3ch befenne gern, bag bas Mittel fast überall bei weitem noch nicht genug fo eingerichtet mar, bag ber 3weck beffelben wirklich gang baburch erreicht werben fonnte. Aber es wird fich ihm boch eine zweckmäßigere Ginrichtung geben laffen.

Und follten dann diese Gelegenheiten noch nicht genug die wohlthatigen Folgen

beidrbern, die aus einer nabern Berbin= bung bes elterlichen Publitums mit bem offentlichen Inflitut, wo ihre Rinder gebils bet werden, fo ungezweifelt berfliegen: fo mogen fie burch neue Mittel verftartt merben. Man bat an andern Orten Burgern und Kremden gu neuerrichteten Instituten ben Butritt in jeder Stunde verstattet. Gefett, daß bie und ba auch ber Bweck gar nicht Statt findet, den man burch biefe Maagregel mit zu erreichen hoffte, biefen Unstalten nämlich die möglichste Frequenz aus ber Mabe und Ferne zu verschaffen: fo lägt fich boch eine Modification biefer Maggregel benten, bie allerdinge bie Fres queng ber bffentlichen Institute auch aus ben fleinen Rreifen, wofür fie berechnet find, fehr befordern, die gange Arbeit in denfel= ben merflich beleben, und ben Berth des öffentlichen Unterrichts bedeutend erhoben tonnte, ohne baf fie irgend einen Nachtheil befürchten lagt. Ich meine die Modification, daß wenigstens Bater und Bormunder jebergeit eingelaben maren, fo oft ihre Muge es ihnen verftattet, fich perfonlich gu

überzeugen, wie ihre Kinder in der öffentlischen Anstalt ihre Zeit anwenden, welche Anleitung sie dort erhalten, und welche Muhe auf sie verwandt werde.

H. Rump.

(Die Fortfepung fünftig.)

## V.

Proben einer Bildergallerie Hamburs gischer Manner des achtzehnten Jahrs hunderts.

## Borbericht.

Die nachstehende vaterländische Miniaturs gallerie von Männern des achtzehnten Jahrshunderts wurde von dem Besiger lediglich für sein Privatradinet gesammelt, so wie geit und Zufall sie allmälig ihm in den Weg führte, ohne irgend einen Gedanken an jemalige defentliche Ausstellung dies ser Bilder. So konnte und durfte denn freilich von keiner Vollständigkeit die Rede seyn.

Mehrere vaterländische Zeitgenossen sas hen diese Bilder nicht ohne Theilnahme. Die Vollendung des Jahrhunderts, auf das die Sammlung sich beschräufte, und Rückerinnerung an so manchen edlen Hingeschiednen, der nahe zuvor lebend noch und würkend unter und stand, konnte und mußte dieses Interesse wecken, auch ohne alles Verdienst der Darstellung.

Ein bekannter beutscher Schriftsteller, ber im vorigen Jahr ein bem Jahrhun=
bertswechsel gewidmetes Taschenbuch
zur Beforderung der Vaterlands=
liebe ankundigte, und von diesen Bildern
gehört hatte, munschte deren Mittheilung
für diesen Zweck; und es wäre unburger=
liche Affectation gewesen, sie nicht gerneeiner so edlen Bestimmung zu leihen.

Dieses Taschenbuch ist bis ist dem Sammler dieser Bilber noch nicht zu Gesticht gekommen. Indeß glaubte er, bei dies ser nun einmal veranlaßten Nachzeich nun so mung für diffentlichen Gebrauch, um so

weniger die von seinen vielleicht zu nachs sichtigen Freunden gewünschte Ausstellung der vollständigen Originalbilder in dieser dem vaterländischen Bürgersinn gewidmeten Zeitschrift weigern zu dursten, der fie, in dieser hinsicht, gunächst angehoren.

Aber er giebt sie, wie sie sind, leicht und flüchtig hingeworfen, mit allen ihren Lücken und mit allen ihren Flecken. Diese zu verwischen, und jene auszufüllen, sehlt es ihm jest, und wahrscheinlich lange noch, an Muße. Wollte er die Aussiellung dars nach aufhalten, so würde das darüber verloren gehn, was vielleicht ihr einziger Werth ist, das Zeitverhältniß der Säcus larepoche.

Gewährt die Sammlung im Gangen einiges Interesse, so wird sie auf Nachsicht auch bei dem hoffen durfen, der sie unvollsständig sindet, und es wird die sem auf allen Fall am leichtesten werden, die Bilder nachzutragen, die gerade er darin vermißt.

Mit Wehmuth ward um manche biefer Urnen ber noch frische Rranz gewunben, mit aller vollen Liebe unvergeslicher Erinnerung. Aber immer mit heiliger Wahrheitsliebe! Ihren reinen Spiegel follte selbst die Thrane nicht truben.

Manglinge, bem beginnenben Jahrs hundert vorbehalten, das der vaterlandis fchen Manner bedarf, wie je eines ibe rer bedurfte, und bes hohen Rufes merth. biefe Manner ihm zu werben, - tritt auch nur einer von Euch ift ober funftig por biefe Bilber ber Borgeit, um an ihnen gu fahlen, mas ber vaterlandische Mann fenn foll, und mas er nicht fenn foll, wie viel für Belt und Nachwelt er fenn tann, fobald er Willen und Muth hat, ihr viel fenn zu wollen; - um in ihrem Unschaun Glauben zu gewinnen an Burgertugend, und, in Diefes Glaubens Rraft, geftart= ter ben Weg ju gebn, fur ben er berufen ift: - bann find biefe Bilber nicht um= fonft gezeichnet!!

Geschrieben hamburg, im Ignuar 1801.

- gebohren zu Hamburg 1641, Gerichtes actuarius 1682, Senator 1693. Kräfstiger Beförderer jeder Wissenschaft und Kunst durch Aufmunterung, eignes Studium und Beispiel, tresliche Sammslungen und reiche Freigebigkeit; in den Aunalen der deutschen Schauspielkunst denkwürdig durch die von ihm begrünsdete, gebildete und lange Jahre mit großer Ausopferung gebildete Oper, die erste deutsche Pflanzschule erhöhter Kunstertigkeit und allmälig veredelten Gesschmacks. Starb 1702, 61 Jahr alt.
  - Michaelsschule; Arithmetiker vom ersten Mange, und als solcher einer der gesachtetsten Burgerlehrer und Schriftsteller seines Zeitalters. Starb 1704, 67 Jahr alt.
    - 1705. Johann Binkler, Magister ber Philosophie gebohren in Sachsen 1642, Pastor an der Michaelskurche 1684, Ses nior des Ministeriums 1699. Grunds

gelehrt; Stifter und Erhalter einer noch mit Nugen fortdauernden Armens schule. Starb 1705, 63 Jahr alt.

- 1712. Johann Friedrich Mayer, Dr. der Theologie, gebohren zu Leipzig 1650, Pastor an der Jacobskirche 1686. Weltberüchtigter, stolzer, öffentsliches und Privatwohl greuzenloß zersrüttender Aufruhrsprediger; 1701 durch seine Wahl zum Generalsuperintendensten von Pommern der Hand der Gesrechtigkeit entrückt. Starb zu Stettin 1712, 62 Jahr alt.
- 1716. Lucas von Boftel, Dr. der Rechte, Senators Sohn, geb. 1649, Syndicus 1687, Bürgermeister 1709. Mit Geist und Kräft, und großer wiss senschaftlicher Bildung, in den schwies rigsten Verhandlungen aller Art, haupts sächlich mit dem Auslande, würtsam bis in den Tod. Starb 1716, 67 Jahr alt.
- 1717. Peter Luttens, Rt. ber Rechte, gebohren 1636, Genator 1678, Bur-

germeister 1687. Warm und rege für Waterlandswohl; allgeliebter Beforderer der Eintracht in den damaligen Burgersehden, und doch mehreremal nahe daran, deren Opfer zu werden. Starb 1717, 81 Jahr alt.

- Rechte, Burgermeisters Sohn, gebohs ren 1648, Senator 1703. Unermudes ter und gründlicher Forscher und Schriftsteller über vaterländische Gesschichte, Verfassung und herkommen. Starb 1719, 71 Jahr alt.
- 1723. Gerhard Schröber, Dr. der Rechte, gebohren 1659, Senator 1699, Burgermeister 1703. Hell; fraftig; redlich; unermudlich wurksam für das Wohl seiner damals unter fremder Uesbermacht und Bürgerzwist schmerzlich ringenden Waterstadt. Starb 1723, 64 Jahr alt.
- 1724. Nicolaus Wilkens, Dr. der Rechte, gebohren 1697, Archivarius 1721. Durch eine zahlreiche Reihe

Biographien Hamburgischer Gelehrten um die Geschichte vaterländischer Lites ratur verdient; voll. großer Anlage zum tiefen Forscher vaterländischer Ges schichte, Rechte, Verhältnisse. Starbe 1724, erst 27 Jahr alt.

- Theologie, gebohren zu Dresden 1663, Pastor an der Peterskirche 1700. Berüchtigter, zulent in Inquisition gezogener Aufrührer, Aufruhrsprediger, und Rädelssührer Jahrelang fortlodernden unseligen Burgerzwists; seines Amtes durch Urthel und Mecht entsetzt 1708. Starb 1725 zu Hameln, 62 Jahr alt.
- 1725. Jobst von Overbeck, Rausmann; Worsteher mehrerer öffentlichen Deparstements. In den ersten glücklichen Jahren wieder hergestellter äußrer und innrer Ruhe Ausstreuer vieles guten Samens; vor allen aber wohlthätiger, weiser, rastlos ihätiger und unersschöpflich freigebiger Berwalter und Verbesserer fast aller Zweige der Urs

menfürsorge; Stifter mancher noch baurenden Wohlthatigkeits = Unstalten, aus benen Geist und Herz noch immer hervorblickt, und sehr reicher Vermächts nisse zu deren Unterhaltung. Starb 1725, etwa 60 Jahr alt.

- 1728. hinrich Dietrich Wiese, It. ber Rechte, gebohren 1676, Consulent ber Burgerschaft 1710, Senator 1716, Burgermeister 1720. Redlicher, fraftisger und glücklicher Eintrachtsstifter und Eintrachtserhalter zwischen Rath und Burgerschaft. Starb 1728, 52 Jahr alt.
- 1729. herrmann Langenbeck, Dr. d. R. geb. 1668, Rathesecretarius 1699, Protonotarius 1708, Senator 1721. Classischer Schriftsteller über Sees und Schifferechte. Starb 1729, 60 Jahr alt.
- 1730. Joachim Morgenweg, geb.
  1666, Catechet am Zuchthause 1693,
  Prediger am Waisenhause 1698. Als
  Wensch, als Prediger und als Schrifts

starb 1730, 64 Jahr alt.

- 1731. Johann Hubner, Mag. der Phislosophie, geb. in der Lausitz 1668, Recz
  tor der Stadtschule 1711. Als Padas
  gog, Geographe, Historiter und Boltss
  bilder classischer und weitberühmter
  Lehrer und Schriftsteller seines Zeitals
  ters; großentheils erst durch den glücks
  lichen Fortschritt dieses von ihm selbst
  verbreiteten Lichts der Nachwelt übers
  stüßig gemacht, und am Ende unzus
  länglich, und darüber vielleicht zu früh
  vergessen. Starb 1731, 63 Jahr alt.
- 1732. Garlieb Sillem, Lt. d. R. Senatore = Sohn, geb. 1676, Syndiscus 1710, Burgermeister 1717. Rraft= voll, und rastlos thatig für Menschen= wohl und Waterland in trüben Zeiten von Burgerzwist, fremder Uebermacht und Pest, der hauptsächlich er, als

Grunder und Chef der damaligen tems porellen Sanitats = Deputation Damm und Riegel setzte; spaterhin in ruhigen Zeiten fester und glucklicher Leiter der geläuterten Berfassung. Starb 1732, 56 Jahr alt.

- 1734. Joachim Biester, Dr. d. Mediscin, Predigers. Sohn, geb. 1644, Subsphysicus 1686, Physicus 1700. Eister der ersten und geschätzesten prakstischen Aerzte seines Zeitalters; Werswalter des Physikats bis ins 89ste Lesbensjahr. Starb 1734, in dem seltes nen'Alter von 90 Jahren.
- 1736. Johann Albert Fabricius, Dr.
  b. Theol. geb. zu Leipzig 1668, Rector der Stadt-Schule und Professor der
  Moral und Eloquenz am Gymnasium
  1699. Universal-Gelehrter, wie wenige;
  heller Selbstdenker; rastloser Arbeiter;
  als Philolog das Licht und der Stolz
  seines Zeitalters; als Lehrer und als
  Burger reicher Ausstreuer edles Samens; freimuthiger Bekenner und Ver-

breiter neuer Wahrheit; redlicher und sanfter Mitwurker zu allem Guten; in seinen Worlesungen über Moral=Philo=sophie zugleich freimutbiger Lehrer ber Staatswissenschaften in ihrem ganzen Umfang; \*) vielleicht ber frühesten eie ner in ganz Deutschland. Starb 1736, 68 Jahr alt.

1738. Johann Richen, Lt. b. R. Professors Sohn, geb. 1706, Hauns burgischer Legations : Syndicus in Wien 1734. Früh vollendet an Geist, Wissenschaft und Cultur; in seinem Gesandsschafts : Posten geachtet und würksam; als Schriftsteller Wertheidiger seiner Waterstadt gegen Woltaire's historische Werunglimpfungen mit Wahrheit und Würde. \*\*) Starb 1738, erst 32 Jahr alt.

<sup>\*)</sup> Davon zeugen seine noch ist abschriftlich bie und ba vorhandnen Dictata.

<sup>\*\*)</sup> In einem damals allgemein gelesenen Jours nal, (Bibliotheque raisonnée T. 9. (1732) S. 469. ff.)

- 1738. Sohann Friedrich Winkler, Predigers = Sohn, geb. 1679, Professor der vrientalischen Sprachen 1704, Passor for an der Nicolauskirche 1712, Sesnior des Ministeriums 1730. Gelehrt und berühmt im Geist seines Zeitalters und damaliger Theologie. Starb 1738, 59 Jahr alt.
- Professohn, geb. 1675. Uners mudeter Sammler und fruchtbarer Schriftsteller für Geschichte vaterländis scher Literatur. Starb 1738, 63 Jahr alt.
- 1739. Johann Christoph Wolff, geb. zu Wernigerode 1683, Professor der orientalischen Sprachen 1712, Passor an der Katharinenkirche 1716. Bereichrer der Stadt Bibliothek mit einem Legat von mehr als 25000 Banden, von zum Theil großen und seltnem Werth, großentheils philologischen Juhalts; Fundator eines jährlischen Stipendiums für 6 Studirende,

von zusammen jährlich 300 Athle. Starb 1739, 56 Jahr alt.

- 1742. Arnold Christian Beuthner, geb. 1689. Als Sammler und Schrifts steller voll stilles aber großes Berdiensstes um Geschichte vaterkindischer Lites ratur. Starb 1742, als unbeförderter Candidat der Theologie, 53 Jahr alt.
- 1743. Johann Anberson, Dr. d.
  R. Kausmanns. Sohn, geb. 1674,
  Mathesecretarius 1702, Syndicus 1708,
  Burgermeister 1723. Gleich ehrwürz
  dig als Mensch, als Gelehrter, als
  Patriot; mehrmaliger Vertreter und
  Metter seiner Vaterstadt in schwerem
  Orange fremder Uebermacht; mitten unz
  ter rasiloser öffentlicher Arbeit zugleich
  seltner Sprachkenner und Sprachsorscher,
  letzteres besonders in den Sprachen des
  alten Nordens; Natur= und Kunst=
  Sammler mit Geist und Sachkunde;
  eifriger Correspondent der ersten Ge=
  lehrten seines Zeitalters durch ganz

Europa aber titerarifche Angelegenbeis ten und Fortschritte ber Cultur; Schriftsteller in mehreren Fachern. Stanb 1743, 69 Jahr alt.

At. d. R. geb. 1680, Senator 1720. In seinem Zeitalter deutscher Dichter von weit verbreitetem Ruhm; seinem Waterlande werth durch seinen Ruftim Auslande, und als Kunstkenner und Kunstbefördrer, als Mitarbeiter mehres rer Zeitschriften für Cultur und Volksbildung, als geschickter und redlicher Geschäftsmann. Starb 1747, 66 Jahr alt.

27.48. Johann Julius Surland,
Lt. der Rechte, Burgermeisters Sohn; geboren 1687, Syndicus 1719. Mann von Geist und Kraft, von weiter Wife senschaft und vorzüglichstem Geschäftes geist; unermüdlich und glücklich wirts sam in den wichtigsten inländischen und ausländischen Angelegenheiten hochges achtet. Starb 1748, 61 Jahr alt.

51 200.

1749. Micolaus Stampeel, Dr.

d. R. Kaufmannd Sohn; geb. 1676,
Archivarins 1710, Senator 1721,
Burgermeister 1743. Unermudeter Ars
beiter von hellem Blick, rascher Thas
tigkeit, redlichem Sinn, großer Wirts
samkeit, weitem und bleibendem Ers
folg. Starb 1749, 75 Jahr alt.

fchen Predigers : Sohn; geb. 1685. Weltberühmter Bildniß:Maler; bis zur kleinlichsten Kleinigkeit treuer Nachbils ber unveredelter Natur, besonders in Darstellung alter Kopfe beides Gesschlechts; früherhin auch glücklicher und geistvoller Bildner jugendlich schöner Formen. Starb 1749, 64 Jahr alt.

ftorp, Lt. b. R. Abvocaten. Sohn; geb. zu Stade 1696, Spubicus 1730, Burgermeister 1749. Geistvoll; frafe tig; unermüdet. Starb 1750, 54 Jahr alt.

Da and W Google

- 1750. Joachim Steets, Dr. d. R., Kaufmanns = Sohn; geb. ungefahr 1715, Gerichte = Actuarius 1747. Trefs licher Geschäftsmann, voll Licht, Ord=nung, unermudeter Thatigkeit; sehrreischer Commentator über vaterländische Rechte und Rechts = Verfahren. Starb 1750, ungefähr 35 Jahr alt.
- 1751. Lucas von Sprekelsen, Dr. d. R. Advocaten , Sohn; geb. 1691, Senator 1728, Burgermeister 1750. Mann von Geist und Kraft. Starb 1751, 60 Jahr alt.
- 1751. Martin Lucas Schele, Dr. d. R. Syndicus = Sohn; geb, 1684, Senator 1715, Burgermeister 1733. Araftvoll; thatig; geliebt. Starb 1751, 67 Jahr alt.
- 1752. Johann Paul Langermann, Dr. d. R. Senators Sohn; geb. 1716. Unermüdeter Forscher, Samler und Schriftsteller für vaterländische Numismatik. Starb 1752, 36 Jahr alt.

1754. Friedrich von Sagedorn. Cobn bes Danischen Gesandten ; geb. 1707, Secretarius ber Samburgifchen Societat englischer Kaufleute (Engliss Court) 1733. Unvergeflich bei 2Belt und Nachwelt als Berfteller achter deutscher Dichtfunft, (mit Saller gemeinschaftlich, und ber einzige außer ibm;) fruber und fraftiger Pfleger der erften Reime ihrer Schonften Bolls Blus te, beren boben Sommer er nicht mehr erlebte; im In: und Auslande einmun thia anerkannt ale Meifter feiner Runft. und doch bescheiben, wie ein Lehrling; Ermunterer und Furwurter jedes auf= blickenden Talents far Biffenschaft und Runft mit edler und bober Gelbit= Aufopferung; Lehrer und Mufter fo= Fratischer Freude, gelauterten Lebens= Genuffes, reiner Cultur und fconer Bumanitat; ber Cirtel um ihn ber Dielleicht ber tultivirtefte und ebelfte feiner Beit und feines Landes, und dies großentheils durch ihn. Starb 1754, 47 Jahr alt.

- 1754. Conrab Widow, Lt. d. R. Raufmanns : Sohn; geb. 1686, Senastor 1718, Burgermeister 1742. Redslich; grundlich; unermübet; allgeliebt. Starb 1754, 68 Jahr alt.
- 1754. Johann Ludwig Schlosser,
  geb. zu Gießen 1703, Prediger an der
  Ratharinen = Rirche 1733, Pastor das
  selbst 1741. Gelehrt; sanst; praktisch;
  acht apostolischer Redner voll Geist und
  Rraft, Starb 1754, 51 Jahr alt.
- 1756. Erbmann Neumeister, geb.
  in Thuringen 1671, Pastor an der
  Jacobs Rirche 1715. Die Liebe und
  der Stolz seines Zeitalters als Kanzels
  redner, als ascetischer Schriftsteller und
  Dichter; redlich; berglich; für alles,
  was er recht und gut hielt, mit gans
  zer Seele, oft mit fast zu raschem
  Feuereiser wirksam; durch die schone
  und große Erndte langer nühlicher
  Aussaat der späten Nachwelt ehrwürs
  dig. Starb 1756, 85 Jahr alt.

geb. 1696. Einer der ersten practischen Wundarzte seines Zeitalters, im Insund Auslande hochgeehrt; als Mensch durch alle Lugenden ächter und großer Cultur, reiner Humanität und weiser Geselligkeit vor Tausenden ausgezeichenet; sein Haus der immer ofne Sammelplatz und Werbindungs Punkt der Guten und Weisen aus allen Nationen. Seinem Bildniß seizte Hagedorn die große und wahre Umschrift: "Wänscht Werzten seine Kunst, und Königen sein Herzten seine Kunst, und Königen sein

Tol. Michael Richen, RausmannsSohn, geb. 1678, Professor ber gries
chischen Sprache und der Geschichte
1717. Als Polyhistor, allzeit fertiger
Gelegenheits = Dichter, Beförderer. von Sittlichkeit und Cultur, Mitarbeiter bahin einschlagender vaterländischer Zeitschriften, Gesellschafter, Lehrer und Erzieher, von seinen Mitburgern hoch verehrt und gelieht. Starb 1761, 83
Jahr alt.

1764. Fohann Matthefon, Accifes Einnehmers = Cohn, geb. 1681, Opern= Sånger 1690 bis 1704, reisender Birs tuos im Orgel=Spiel 1704, Sauslehs rer bes Englischen Gefandten 1704. Englischer Gefandichafte: Secretair 1706 bis 1746, Mufit Director am Dom (mit Beibehaltung feines biplomatifchen Doftens) 1715 bis 1728, Canonicus minor 1718, Bergoglich Solfteinischer Capellmeifter 1719, Groffarflicher Les gations = Rath 1746. Sobes Runfte Benie von feltner Fruhreife und noch feltnerer Ausbauer; gang Selbftzogling ale Runftler und aler Geschaftemann: in beiben Racbern bochgeachtet: unb reich belohnt; ale Schauspieler und als Componist geschätt; als Orgels Spieler einer ber erften feines Zeitale ters: als Theoretifer und Literator ber Musit boch verdient; in feiner langen Runft = und Geschafte = Laufbahn bochfe fruchtbarer Schriftsteller in mannigfals tigen gang beterogenen Rachern; in feis ner legten Lebenshalfte raftlofer, reis

der, iffeigebiger und bochgeeheter : Runft Beforderer. Zu der mit seinem Bildniß prangenden treslichen Orgel in der großen Michaels Rirche batte er, to bei seinem Leben schon, 44000 Mark or geschenkt. Starb 1764, 83 Jahr alt.

rector 1721. Als theoretischer und prasctischer Tonkunstler und Schriftsteller bochberühmt in seinem Zeitalter; von der Nachwelt noch nicht vergessen. Starb 1767, 86 Jahr alt.

1767. Herrmann Samuel Reis marus, Schullehrers : Sohn; geb. 1694, Professor der orientalischen Sprachen 1727. Als Philolog, als gründlicher Sachgelehrter fast in jedem Fach, als helter Selbsidenter, als class sischer Schriftsteller, als träftiger Mits wirker und Vorarbeitet jeder Aufklas rung und jedes Guten, und selbst als weiser Zurückhalter dessen, wozu er die Welt nicht reif hielt, der Stolz seiner Baterstadt, seines Zeitalters und ber Machwelt; erster Beranlaffer ber nachs ber so weitwirtend und nuglich gewors denen Gesellschaft zur Beforderung der Kunste und nuglichen Gewerbe. Starb 1767, 73 Jahr alt.

- 1768. Friedrich Albert Antela mann, Dr. d. R. Abvocaten : Sohn; geb. 1704, Senator 1742. Redlicher, heller, fraftiger Arbeiter. Starb 1768, 64 Jahr alt.
  - Raufmann menonitischer Confession; warmer, weiser und freigebiger Anfans ger und Wollenber vieles Guten; erster Weranlasser und reger Beförderer der in ihren spateren Folgen und Abwands lungen so segenreich gewordenen Retstungs Anstalten für Ertrunkene. Starb 1770, zwischen 50 und 60 Jahr alt.
  - 1771. Daniel Schiebeler, Dr. d. R. Kaufmanns : Sohn; geb. 1741, Domberr 1768, geschäfter und unver-

gefiner Liebers und Romanzen Dichs ter. Starb 1771, 30 Jahr alt.

1771? Jürgen Elert Kruse, geb.
1709, Lehrer an ber Nicolaus Schule,
als Calculator, als erster und noch
immer classischer Schriftsteller über Münz und Wechsel Berhältnisse, und
als langjähriger redlicher und wohls
wollender Lehrer vieler Hunderte hochs
verdient, Starb 1771, ungefähr 62
Jahr alt.

geb. zu hannover 1723, Prediger an der Katharinen = Rirche 1755. Einer der ersten Kanzelredner seines Zeitalters; geistreicher, redlicher und rascher Bestörderer achter Auftlarung, reiner Gotstesverehrung, und practischer Religion durch Lehre, Schriften und Beispiel. Starb, mitten in sehr regem Kampf mit Lehrern und Schülern alterer Dogsmatik, 1772, 51 Jahr alt.

1773. Johann Samuel Maller, geb. gu Braunschweig 1701, Mector

der Stadt. Schule 1732, als grundlis der Sprackenner und Literator, phis lologischer Schriftsteller, practischer Lehrer und geistreicher Gesellschafter von den Edelsten seines Zeitalters hochges schäft. Starb 1773, 72 Jahr alt.

1774. Martin Hieronymus Sches Le, Dr. d. R. Abvocaten = Sohn, geb. 1699, Senator 1730, Bargermeister 1751. Redlich; verständig; milbe; sehr wohlthätig; sehr geliebt. Starb 1774, 75 Jahr alt.

Eammerei-Schreibers: Sohn, geb. 1698, Syndicus 1725. In seinen fraftvollen Jahren kraftiger, rastloser, vielumsassender und hochgeachteter Arbeiter in den mannigsaltigsten und wichtigsten innern und außeren Angelegenheiten; gründlicher und vielwirkender politischer Deducent; als erster Anordner und Herausgeber einer vollständigen Samslung vaterländischer Gesetz, und als Werfasser eines hochstausführlichen,

bochssachen, hochstmubseligen und hochstehrreichen Commentare über vaterlandische Rechte und Verfassung, wohlthätiger Lehrer und Vorarbeiter später Nachwelt. Starb 1775, 77 Jahr alt.

- geb. in Jevern 1732, Pastor am Waisfenhause 1759. Redlicher, sanster, hells benkender, durchaus practischer und allgemein geliebter Religions = Lehrer. Starb 1775, 43 Jahr alt.
- 1775. Johann Matthias Liebs recht, Kaufmanns-Sohn, geb. 1738, Prediger an der Michaels-Kirche 1767. Treflicher Kanzelredner; gleichtreflicher Mensch; für Tugend, Aufklärung und Beförderung alles Guten wirksam bis in den Tod. Starb 1775, 37 Jahr alt.
- 1776. Christian Samuel Ulber, geb. in Schlessen 1714, Pastor an der Jacobs-Kirche 1757. Aecht apostolisch; sanst; friedliebend; practisch; sehr ge-liebt; viel Gutes wirkend; fruchtbarer

und beliebter ascetischer Schriftsteller im Geist früherer Zeit. Starb 1776, 62 Jahr alt.

- 1777. Johann Christoph Friede: rici, Dr. d. Theol. geb. in Poms mern 1730, Passor an der Peterss Kirche 1774. Hell, sanst und practisch; treslicher Kanzelredner voll Geist und Kraft. Starb 1777, 47 Jahr alt.
- baten Sohn, geb. 1720, Schauspieler 1740. Erster und kräftiger Zuruckführer der deutschen Schauspiel Runst von platter Marktschreier Grimasse zu reis ner Natur Darstellung; Schöpfer und Werbreiter gereinigten und veredelten Kunst Geschmacks, und durch ihn des guten deutschen Schauspiels und guter deutscher Schauspiels und guter deutscher Schauspiels und guter deutscher Iahre saft ausschließelich der Bühne seiner Naterstadt wide mend; er hauptsächlich der Gründer ihrer schönsten, noch immer einzigen Epote, und der damals in ihr sich

bildenden Kunft Schule für ganz Deutschland; geliebt und hochgeachtet, bis an seinen Tod, als Kunstler und als Mensch. Starb als Hof: Schausspieler zu Gotha 1777, 57 Jahr alt.

1781. Gottfried Jacob Jaenisch, Dr. d. Medicin, geb. 1707. Der erste vaterländische Arzt seines Zeitalters; allgeliebt, und mit unbedingtem Verstrauen allgesucht; williger und glücklischer Helser von Tausenden; origisnalseinfach und originalsherzlich; liesber Geber als Nehmer, obwohl er nicht reich war noch ward; unermüsdeter, gründlicher und gelehrter Samsler einer der reichsten, universellsten und gewähltesten Privat=Bibliotheken. Starb 1681, 74 Jahr alt.

1783. Nicolaus Schuback, & S. R. Landmanns : Sohn aus dem Herzogs thum Bremen, geb. 1700, Senator 1737, Burgermeister 1754. Einst, in der Fulle seiner Kraft, rasilos thätiger Arbeiter, weiser, sanster und redlicher

- Reiter ber verwickeltsten Angelegenheiten, werständiger und beglückenber Gesetz-Werbefferer. Starb 1783, 83 Jahr alt.
- 1783. Johann Jacob Wolfmann, geb. 1718, Subrector ber Stadtschule 1764. Grandlicher humanist, treueifris ger und acht verdienter Lehrer. Starb 1783, 65 Jahr alt.
- 1783. Isaak Gruno, Dr. der Mediscin, Raufmanns : Sohn, geb. 1756. Gründlicher und bis zur Schwärmerei eifriger Naturforscher; fast ganz Selbsts zögling; als Botaniter Linne's letzer und sehr geliebter Schüler; 1782 Arsmen : Arzt; frühes Opfer dieses schönen Berufs 1783 durch Ansteckung, erst 27 Jahr alt.
- 1784. Jacob Schuback, Lt. b. M. Burgermeisters Sohn, geb. 1726, Ars chivarius 1752, Syndicus 1760. Alls umfassend und früh gereift; Staatsmann, Rechtsgelehrter, Weiser, Dichter, Künstler, redlicher Mann, Weltmann, Schriftsteller in mehreren ganz

berschiedenartigen Fächern; dieses alles leidenschaftlich bis zur Schwärmerei, mit Ersolg, und vhue Ruhe; hingeopfert und erliegend unter rastloser Ueberthästigkeit. Starb 1784, 58 Jahr alt.

1784. Johann Dietrich Winckler, Or. d. Theol. Predigers Sohn, geb.
1711, Professor der Philosophie 1736, Pastor an der Nicolaus Rirche 1758, Senior des Ministeriums 1779. Als gründlicher Dogmatiker alten Styls, unerschütterlicher Anhänger alten Syssiems, und eifriger Bekämpfer jeder bosen und guten Neuerung, bis in den Tod wirksam, durch Wort, Schrift und That, als Schriftsteller acht verstient um mehrere Zweige der Literars Geschichte, besonders der vaterlandis schen. Starb 1784, 73 Jahr alt.

1784. Anton Tisch bein, geb. im Hesselfischen 1720, Zeichnungs Lehrer an der Stadtschule 1780. Der eblen Brüder einer des in Deutschland und im Auskande hochgeachteten Künftler, Namens,

Feuriger Künstler, fruh durch classische Muster im Kunst Daterlande Italien gebildet, dann nach Hamburg verspstanzt; geistvoller origineller Stizzens Maler und Zeichner alt historischer Compositionen, seltner deren Wollens der; Landschafts Maler, Kunst Lehrer, artistischer Schriftsteller. Starb 1784, 64 Jahr alt.

- 1785. Gottfried Ruter, Landpredis gers : Sohn, geb. 1727, Prediger an Der Nicolaus : Kirche 1757. Als popus lairer Ranzel = Redner und Priester, besonders in seinen frühern Zeiten, hochgeachtet, vielbesucht, und reich bes lohnt. Starb 1785, 58 Jahr alt.
- 1785. Joadim Friedrich Bolten, Dr. ber Medicin, Arztes = Sohn, geb. 1759,
- und Herrmann Dietrich Reimas rus, Doctor der Medicin, Arzted= Sohn, geb. 1760. Beide gleich talent= voll, gleich gründlich, gleich edel, gleich unermüdlich; beide Armen=Aerzte zu 5r 3d.

Hamburg 1784; beibe 1785 schon, durch Ansteckung, frühe Opfer ihres schonen Berufs; ber erste erst 26, der zweite 25 Jahr alt. Ihren und Grüsno's Verlust (1784) naunte Hen slex ein sehr schweres Loos, und die vermehrte Gefahr solches Verlustes das Haupt-Argument gegen Privat=Krankens Anstalten!

- Tos6. Albert Schulte, Rt. d. R.
  Senatore: Sohn, geb. 1716, Senator
  1753, Burgermeister 1778. Helles
  Geistes, scharfes Blicks, rasches Entsschlusses, start und felbstständig in der
  Aussichrung, voll reiner Waterlands:
  liebe, obwohl oft misverstanden. Was
  Steiger im Jahr 1797 für Bern
  war, wäre er uuter gleichen Umständen für Hamburg gewesen. Starb
  1786, 70 Jahr alt.
- Raufmann, geb. 1712, Cammerei= Burger 1763, Oberalter 1778. Geraben hellen Sinnes, gemeinthatig, ge=

meinnützlich, vielgeltend. Starb 1786, 74 Jahr alt.

- geb. zu Halberstadt 1717, Pastor an der Ratharinen = Kirche 1755, Senior des Ministeriums 1760 bis 1770. Gründlich gelehrter Theolog, Philolog, Historiter, Literator, Kanzelredner von Feuer und Kraft, unermüdlicher Schriftsteller, unermüdlicher Widersacher jeder Meuerung und aller Neuerer; streitbar und streitübend gegen jede Abweichung des von ihm geglandten und gepredigsten Spstems bis in den Lod. Starb 1786, 69 Jahr alt.
- 1786. Christoph Christian Sturm, geb. zu Augsburg 1740, Pastor an der Peters: Rirche 1778. Als warmer, herzlicher und dutchaus practischer Rauzelredner, Lieder: Dichter, Wolfs: Schriftsteller und Mensch, ehrwürdig, vielwürkend, unvergestlich. Starb 1786, 46 Jahr alt.

roth, geb. in Sachsen 1726, Ge=
richte : Procurator 1756. Als gelehrter,
erfahrner und redlicher Geschäftsmann,
Jurist, Naturkundiger, Geschichtfor=
scher und Literator, seinen Freunderz
und seinem Vaterlande werth; in allen
diesen Fächern vieljähriger, gründlicher,
unbefangener und eifriger, obwohl im=
mer ungenannter, Mitarbeiter der ers
sten kritischen Journale seiner Zeit.
Starb 1786, 60 Jahr alt.

tens, Kaufmann, Landpredigers.
Sohn, geb. 1716, langjähriger Mitarsbeiter mannigfaltiger Zweige der Staats = Verwaltung, Senator 1771.
Selbstdenker und Selbsthandler, wie wenige; Patriot im edelsten Sinne des Worts; unsterblicher Restaurator der Bank in der seit ihrer Existenz, und wills Gott immer, einzigen Erise höchst gefährlicher Misgriffe, durch Herstels lung des so ganz einsachen, ewig wahe

ren und einzig mahren Grundfages uns verletlich heiliger und freier Disposis tion jebes einzelnen Intereffenten über bas Seinige; ohne alle wissenschaftliche Cultur, und ohne es felbft zu miffen, in feinen munblichen Darftellungen der scharffinnigste und practischste Lehrer reiner Staatewiffenschaft; ohne bas Wort Theorie ju tennen, ber icharffinnigste Theoretiter ber bis babin im Dunkel liegenden Bank : und Gelbs Lehre; in aller Schriftlichen Darftellung ungeubt, nur durch frembe Sand clafe fifder Schriftsteller biefer Biffenschaft, und claffischer Lehrer aller berer, nach ihm fie lehrten oder übten. Starb 1788, 72 Jahr alt.

1788. Carl Philipp Emanuel Bach, geb. zu Weimar 1714, Musits Director 1767. Hoch hervorglänzend unter ben Tonkunstlern seines Zeitals ters; Schöpfer und Erhalter bes reis nern einfachern und edlern Styls in Composition und Vortrag; durch seine

gahlreichen Berte unfterblich bei Belt und Nachwelt; der erfte Clavirift feines Zeitalters. Starb 1788, 74 Jahr alt.

- 1788. Berend Roofen, Kaufmann, menonitischer Confession, geb. 1705. Durch bochste und wohlthätigste Industrie, Ernahrer, Versorger und Beglüscher von Tausenden; reich, wie wenige; freigebig, wie wenige; einfach, wie wenige, redlich und gerecht, wie wenige. Starb 1788, 83 Jahr alt.
- 1789. Johann Gottfried Mister, Et. d. R. Predigers = Sohn, geb. 1720, Consulent der Burgerschaft 1762. Hels ler, redlicher, fleißiger Geschäftsmann; weiser, milliger und fraftiger Beforderer und Mitwirter alles Guten, und Wegstäumer von Hindernissen, Worbeuger und Verhinderer jedes verkehrten Misstrauens und jeder verkehrter Storung bes Ruglichen, St. 1789, 69 Jahr alt.
- Molbenhamer, Dr. b. Theol. geb. ju Salle 1709, Paffor am Dom 1765.

Grundgelehrter, grundredlicher und acht toleranter Exeget, Schriftsteller und Mensch. Starb 1790, 81 Jahr alt.

- 1790. Johann Dominicus Schuls ze, Dr. d. Medicin, Predigeres Sohn, geb. 1751, Arzt ber Armen Anstalt, des Zuchthauses und der Garnison. Hell, gelehrt, practisch, redlich, uners mudet; Arzt, Naturforscher, Literator und Dichter. Starb 1790, 39 Jahr alt.
- digh, geb. ungefähr 1700, Maler und Runsthändler, veredelnder Nachbilder Niederländischer Meister, Hersteller als ter Gemälde, späterhin lieblicher Landsschafts Maler. Starb zu Plon, wo er erst in seinen letzen Lebensjahren, als ächter Landschafter, auf einem der schönsten Naturslecke Niedersachsens, in der Ansicht beider Seen und ihrer freundlichen Umgebungen sich ansiez delte, aber leider manche seiner frühez ren Arbeiten dort durch Aussrischung versubelte, 1790, etwa 90 Jahr alt.

- 1792. Peter Dietrich Bolkmann, Rt. d. R. eines privatisirenden Rechts= gelehrten=Sohn, geb. 1735, Senator 1768. Warm und kraftvoll und rastlos für alles Gute, bis in den Tod; allbe= glückend und allgeliebt; sein Leben das Ideal practischer Gemeinnützigkeit; das Product seiner Arbeit das non plus ultra bürgerlicher Wirksam= teit. Starb 1792, 57 Jahr alt. Ge= wissenhaft wahr erzählt seine Biographie Schlichtegrolls Netrologvom Jahr 1792.
- 1792. Garlieb Sillem, It. b. R. Burgermeistere = Sohn, geb. 1726, Rathe = Secretarius 1764, Syndicus 1767. Mit Kraft, Eifer, Redlichkeit und Erfolg wurtsam in den wichtigsten in = und ausländischen Angelegenheiten. Starb 1792, 66 Jahr alt.
- 1793. Colin Roft, Dr. d. Medicin, geb. 1734, Secretarius der Societät Englischer Rauflente in Hamburg (English Court) 1765. Als sehr ge-

schickter und sehr gesuchter Accoucheur, Retter und Erhalter von Vielen; Versbefferer bes Hebammenwesens durch Lehre und Beispiel. Starb 1793, 59 Jahr alt.

- 1794. Nicolaus Matsen, Dr. b.
  R. Raufmanns & Sohn, geb. 1739,
  Raths = Secretarius 1775, Syndicus
  1784. Mann von Geist, Kraft, Wils
  len und That, wie wenige in der
  Welt; ächter Beglücker seiner Vaters
  stadt durch rasilose, nützliche, schöne
  Arbeit ohne Zahl, gemeinschaftlich mit
  Busch der erste Gründer der nachher
  durch vereinte Würksamkeit mehrerer
  gleichkräftiger Arbeiter ausgeführten,
  ganz gelungenen und auch für das
  Ausland Muster gewordenen Armens
  Austalt. Starb 1794, 55 Jahr alt.
  - 1794. Ernst Georg Sonnin, Arschitekt, geb. im Brandenburgischen 1709, berühmter Erbauer der Michasels = Kirche 1750 bis 1763. Sanz Selbstägling; großer Theoretiker und

Practifer, hauptsächlich ber Mechanik und ber Syndrotechuik, minder der schosnen Baukunst; in den durch ihm dem Staat gebildeten treflichen Zöglingen, (deren einer in Schlichtegrolls Mekrolog vom Jahr 1794 sein dankbarer und gerechter Biograph wurde,) auch nach dem Tode fortles bend. Starb 1794, 85 Jahr alt.

- Runsthändlers = Sohn, geb. 1770.
  Schon im Jünglingsalter, (bem eins zigen, das er erlebte,) selbstgebildeter geistvoller Bildniß = Maler, Zeichner, und Runst = Literator; zum selbsiständisgen Künstler erster Größe geboren, aber frühes Opfer grenzenloser Araft= Anstrengung seines gebrechlichen, unter dieser Anstrengung erliegenden Körpers schon 1794, erst 24 Jahr alt.
- 1795. Johann Peter bon Spres telfen, Dr. b. R. Raufmanns-Sohn, geb. 1723, Senator 1768. Früher, als Sachwalter, spaterbin, als Richter,

- fien und geradesten Manner feiner: Beit. Starb 1795, 72 Jahr alt.
- #795. Georg Heinrich Berkhan,
  geb. im Braunschweigischen 1747, Paftor an der Katharinen-Kirche 1786,
  Arcflicher Kanzelredner, ganz practisch,
  mit Feuerkraft; williger und kräftiger
  Mitwirker zu sedem Guten; allgeliebt.
  Starb 1795, 48 Jahr alt.
- 1795. Herrmann Erich Winkler, geb. zu Hilbesheim 1738, Prediger an der Ratharinen=Rirche 1772, Superinstendent zu Lüneburg 1795. Grundgestehrter Ereget und Dogmatiker; heller und redlicher Mann; sachreicher, denskender, practischer Kanzelredner für gebildetere Zuhörer. Starb in Lünesburg 1795, 57 Jahr alt.
- 1796. Joachim Friedrich Bolten, Dr. d. Medicin, geb. in holftein 1718, SubsPhysicus 1747, erster Physicus 1754. Durch Geist, Wissenschaft, prasetischen Scharfblick, mannigsaltige Nors

arbeiten zu befrer Medicinal-Policei und wichtige Natur: Kunft: und Bucher: Samlungen als Gelehrter, als Arzt und als. Burger seinen Mitburgery schätzbar. Starb 1796, 78 Jahr alt.

- 1796. Friedrich Ludwig Christian Eropp, Dr. d. Medicin, geb. 1718, Sub=Physicus 1754. Als vieljähriger Arzt, Samler in mannigfaltigen Fä= chern und Mitverwalter der Medici= nal=Policei, geschätzt. Starb 1796, 78 Jahr alt.
- ber Medicin, Kaufmanns : Sohn, geb.
  1745, Professor der Physik 1771.
  Gründlicher Natursorscher von vielum=
  fassender Gelehrsamkeit und weit vers
  breiteter Achtung; als Botaniker einer
  der ersten seines Zeitalters, allgemein
  auch im Auslande dafür anerkannt;
  Linne's Zögling und Liebling; durch
  die im Natur : System (Pentandr. Pentagyn. Linn. 1340.)
  mit seinem Namen gestempelte Gise-

kia vor Welt und Nachwelt von ihm legitimirt; geachteter und grundlicher Schriftsteller in diesem und in andern Fächern. Starb 1796, 51 Jahr alt.

1798. Martin Dorner, Raufmann, Raufmanns : Sohn, geb. 1728, Genas tor 1765, Burgermeifter 1788. Durche aus Gelbstzogling; helles und fchnelles Blicks; fruber feinem Zeitalter voreis Iender Cultur; rafches Feuergeiftes für alles Gute und Edle; grenzenlos wohls thatig; arbeitfam bis in den Tod; als Raufmann ber erften einer im weitesten Welthandel; ale Staateverwalter icharfs fichtig, practifch, unermudet; im Pris vatleben, wie im offentlichen, im Rlei= nen, wie im Großen, felbstwirkend und ausbauernd wie wenige, mit feltner Rraft, emiger Spannung, und beisviels lofer Beit = Spaarfunft. Starb 1798, 70 Jahr alt.

1798. Ernst heinrich Lofft, Obers fastere = Sohn, geb. 1744, vieljahrig unbeforderter Candidat Des Predigts

Amts, enblich 1783 Pfarrer einer burftigen Dorf : Pfarre gu Gabme im Lauenburgifchen. Beller und wifs fenschaftlicher Denter; grundlicher Ren= ner und fritischer Foricher alterer und neuerer Sprachen; tiefbringenber Das thematiter; Rangelrebner und Dben= Canger voll Geift und Rraft; fruh ichon, gang burch fich felbft, und im Rampf mit ewiger Rrantheit, ju bies fem allen fich aufschwingend; treflicher herglicher Menfch und Freund; unb hoch geachtet und innig geliebt von ben Edelften feiner Beit, und boch burch fdmeres, aber in Freiftaaten nie gang abzuwehrendes Schicffal, bei je = ber von ihm gesuchten vaterlanbischen Beforberung, es fen gum Lehr = Umt ober jum Predigt : Umt, imm er uber= feben; Privat : Lehrer, bem mehrere ber ebelften Manner ber itigen Generas. tion unvergeflich die erfte Beiftes : und Bergens : Bildung banten. - Go in feinem frubern Leben. Geine letten Erben = Jahre, in ungludlicher, langer,

bald nach endlich errungenem Amt schon beginnender, und nur mit seinem Leben selbst erst endender tiefer Geistes= Zerrüttung, von der Welt geschieden und vergessen, verlebt, gehörten weder ihm selbst mehr an, noch der Welt, der er so viel hatte seyn konnen! Starb 1798, 54 Jahr alt. \*)

"Geh! ich liebe Dich ja, und will Dich glücklich. D Wonne, Beuge bes Glückes zu fenn,

<sup>\*)</sup> Nur für diesen von der Welt vergesnen Edeln, und um wenigstens das Andenken seines Geistes und Herzens zu retten und zu wecken, stehe hier, in diesem einzigen Fall, ein Beleg zum Bilde, und in ihm zugleich ein schönes der Unsterblichkeit werthes Denkmal seines Freundes und Ideals Alberzti, (1772.) Es ist ein Bruchstuck einer Ode, die er, (Lofft,) im Jahr 1774, der Beforzderung eines seiner Freunde zu einer Landspfarre sang, bei einer Wahl, wo gerade dies ser ihm, als Mitwerber, vorgezogen war:

Raufmann, Raufmanns : Cohn, geb.

Das Dich, Gellebter, belohnt! und hamburgs Batern, ben weisen

Guten Batern fen Danf!

Mimms! bie Bestimmung ift groß! ber fennt nicht den Maasstab der Weisheit,

Sieht nicht, wie ebel Du bift,

Der sie verfleinert! Nur bem, ber sich Sobere bes Stolzes ersehn hat,

Ift die Bestimmung - ju groß.

Aber ju flein nicht für Dich, ben Muth 312 erhabnen Berdienften,

Gifer unt Menschen, entflammt.

Treue mist bas Berbienst; Berbienst bestimmt bie Belohnung;

Do ift nun größer ein Bliid?

Der die Bewundrung der Stadt, und ihre Liebe verdiente,

Hamburgs Alberti, wie schön .

Mühmten die Ersten den Mann, des Gottes Erkenntniß er lehrte!

Go fprach ein landlicher Greis: \*)

Dies, was, so rühmlich für den seligen A1= berti, in Großenschneen selbst, wo er vormals Prediger war, einem unsrer

### 1751. Porfteber mehrerer Stagte : De= partemente, Grunder und Erhalter eis

"Gott, Gott segne ben Mann! Er hat uns das Alter erleichtert;

"Unfre Kranken hat er "Fröhlich sterben gelehrt; hat nicht bie Kleisnen verachtets"

"Sie, wie ein Water, ermahnt! --- Giebe, fo liebt er fie! Er wußte, fie maren

Siehe, so liebt er fie! Er wußte, sie waren ja Chriften, Rein in den Augen der Welt,

Aber die Größten vor Gott, wenn fromm fie waren. So glidflich

Woute er fie machen. Er that's.

Und nun ging er, befahl fie noch einmal Gott, betete, ließ fie,

Alle weinten ihm nach: "Möge die glückliche Stadt ihn mehr, als wie können, belohnen; "Mehr kann sie lieben ihn nicht."

Freimde so ganz nach dem Inhalt, und fast mit benselben Worten, womit ich es hier ausdricke, gesagt ward, ist zu ebel und zu wahr, als daß es sich nicht in Samburg, und nicht, als besonders rührend für die Empfindungen meines Herzens, bei diesem Anlaß wieder sagen liese.

Unmert, bes fel, Lofft.

# mes ber erften handlungshäuser ber Welt, nicht Senats = Mitglied, und

Siehe, so rühmten bie Redlichen ihn. - Ihr göttlicher Wanbel

War ihm ein eblerer Lohn.

Gottes Wergeltung nur fonnte noch mehr. Er hat nit bem himmel

Ihren Alberti belohnt. -

Geh ju dem Ruhme bu auch! hin gu ber ländlichen Einfalt;

Sin, wo bas niebrige Dach

Stille Tugend bewahrt. Wo unter freierem Simmel

Dinere Bergen Du fichft,

Leite Die Jugend jum herrn. Des Menschen menschlichste Liebe

Epricht für biefe zuerft.

Sie ift geachtet von Gott; fen Du ihr ichitgens ber Engel,

Gen es ber Unschuld vor ihm.

Rede ben Rleinen von Gott in Deiner herglichen

Junger freundlicher Mann.

Unter bent preisenden Chor ber FrühlingeFinder, ber Blumen,

Preif' ibn ihr erftes Gefühl.

wie wallt mir bas Berg, Dich einst vor bem ewigen Röntg

Deben ben Engeln am Thron,

## boch Abgeordneter feiner Anterstadt an die frangofische Republik, und als fols

Dehrer Gottes, su sehn, wenn ba Dir ein Seliger banket,

So Die dem Grädigen rühmt. "Schmück" ihn mit ewiger Jugend! ich war ein fehleider Jüngling,

"Gilte junt Alter bes Maun's,

4,Schneller gum Lafter; ba warnte mich er; ich hörte bie Warnung,

"Warb ein chrifflicher Mann. -"

,Lohn ihm, Geber bed' Lebens! ich ftand ant ber Ewigfeit Pforten,

"Sah mein nächtliches Grab;

4,Er erhellte bie Grabnacht vor mir; ich wollte noch banten,

"Konnte nicht banken, und ftarb. - "

So geh im Segen Des herrn ju Chriftus Brubern und Deinen,

. Gen mit ber Tugend belohnt

Aller, die Du fie lehrft, von Allen gesegnet mit Liebe;

Gott mit ihnen und Dir !

Weh nun, ich halte mich nicht in bes Wonneges bankens Entziidung:

Dich auch begleiten bereinft

Chriften : Thranen ins Grab, und ber Ewigfeit wiirbige Thaten

Sin vor ben richtenben Gott. -

8 2

cher ihr Retter in einer der gefährliche ften Erisen; Mann von Geist und Herz und Rraft und That und Gelingen, wie wenige in der Welt, ganz Selbste zögling, Selbstdenker, Philosoph, Diche ter, Staatsschriftskeller, Handlungszuheoreiker und Praktiker, Gesetz Werzbessere; Mitwürker alles Guten, nie der letzte, meist der erste; Lehrer und Muster weises Lebensz Genusses; sein Hans der Sammelplatz und Werbinzdungszpunct der Weisen und Edlen aller Wölker. Starb 1799, 48 Jahr alt.

- 1800. Hans Jacob Faber, Lt. b. R. Burgermeistere Sohn, geb. 1716, Raths = Secretarius 1747, Syndicus 1743. Langjahriger, treuer unermudes ter, allgeliebter Staats-Arbeiter. Starb 1800, 84 Jahr alt.
- 1800. Frang Michael Poppe, Dr. d. M. Burgermeisteres Sohn, geb. 1724, Archivarius 1760, Protonotarius 1786.

Grundgelehrt, grundredlich, verständig; arbeitsam ohne alle Muße; lichtvoller Ordner und lebendiger Index eines vorshin wenig und schlecht geordneten Archive von sehr weitem und mannigfaltigem Umsfang; bundiger Referent in den verwischeltsten Staates Verhaltuissen. Starb 1800, 76 Jahr alt.

1800 Johann Georg Buid, Prebis gere : Sohn, geb. 1727, Profeffor ber Mathematit 1756, Stifter ber Sand= · lunge=Atademie 1768. Belehrter, Beis fer, Coemopolit, Patriot und Menfc im ebelften Sinn, und im weitwurfende ften Umfange; gemeinnutig = thatig bis in ben Tod; pragmatischer Unwender jeder Biffenfchaft auf burgerliches Les ben und burgerliche Werbegerung; Lebe rer und Reformator ber Sandlungs. und Gelb : Politit fur gang Europa burch Wort und Schrift und That; ers fter Beranlaffer ber hamburgifchen beffern Armenpflege, und in ihr aller Diefem Mufter geither und funftig im

Muslande nachgebilbeten Armen = Ders befferung; fraftiger, redlicher und burchs aus unbefangener Mitmurter aller offentlichen und Privat : Berbegerung, nicht felten Unfanger und Bollenber; in Lehre und Leben durchaus praktisch; reger Berbreiter von Licht und Bahr= heit und Beisheit; burch Lehre und Beispiel Schöpfer vieler großer Dans ner, vieler guten Burger ; Freund unb Belfer von ganger Geele und aus allen Rraften; als Schriftsteller und als Mensch im In = und Auslande boch geachtet; Lehrer und Borbild fofratis fcher Freude; fruber Erofner eines Saufes, bas burch gaftfreie Gefelligfeit lange Jahre ber Berbindunge Punct ber weiseften und beften Menfchen bes In = und Auslandes war, von bem viel Licht und viel Gutes durch gegens feitige Mittheilung ausging. - Boller mannigfaltiger Schließt fich unb Rrang iconer Gemeinnütigfeit um feine biefer Urnen als um die feinige!-

1800. Micolaus Anton Johann Rirchhoff, Raufmann, Predigeres Sohn aus bem Solfteinischen, geb. 1725, langjahriger Mitarbeiter mans nigfaltiger Zweige ber Staats & Ders waltung, Senator 1784. Selles Gets ftes; Scharfes Blicke; fruber, feinem Beitalter voreilender Cultur; Lattens (f. 1788) Mitarbeiter und Radjarbeis ter in der Bant : Reform ; Derbreiter von Licht, Gemeinfinn und Gemeinnus gen in fast allen von ihm verwalteten Departemente; claffischer Reformator der ben Welthandel fo unfchagbar wiche tigen Sydrotechnik bes Glbftroms und e feiner Seeufer; fruber Gelbflgogling in allen Zweigen mathematischer und phys fitalischer Wiffenschaft, hauptsächlich in der Experimental Physit und Aftros nomie; in beiben burch lange Uebung und unermudbaren Fortschritt allmalig jum claffifch grundlichen Renner, jum fachkundigsten Samler eines ber vollftandigften und auserlesenften Inftrus menten : Worrathe, jum bundigften unb lichtvollsten Lehrer über diese Sams lung, (was er oft und gern war,) und zu einem Experimentator, den fast tein Experiment mehr mislang, gereift; Versinnlicher der Frankliuschen Theorie des Bliges, und der Reimarischen Theos rie der Blig Mbleitung, durch eine von ihm selbst erfundene und beschries dene Vorrichtung; Schriftsteller in diesem und im staatswirthschaftlichen Fach. Starb 1800, 75 Jahr alt.

rer an der Jacobs Schule, geb. 1731.
Fruchtbarer und viel gelesener Bolts Schriftsteller und Bolts Dichter, und als solcher für den Fortschritt der Los calbildung, besonders im Mittelstande und in Bolts Schulen, viel Gutes wurkend. Starb 1800, 69 Jahr alt.

#### Rameni Regifter.

Albendroth, M. A. Procurator, 1786.

Alberti, 3. G. Prediger, 1772.

Anderson, 3. Burgermeifter, 1743.

Untelmann, F. W. Genator, 1768.

Bach, C. P. E. Mufit : Director, 1788.

Berthan, G. S. Prediger, 1795.

Beuthner, A. C. Candidat, 1742.

Biefter, J. Physicus, 1734.

Bolten, J. F. Urmen : Urgt, 1785.

Bolten, J. F. Physicus, 1796.

v. Boftel, L. Burgermeifter, 1716.

Brockes, B. S. Senator, 1747.

Bufch, J. G. Professor, 1800.

Carpfer, P. Chirurgus, 1759.

Cropp, F. L. E. Subphysicus, 1796.

Denner, B. Bilbnig = Maler, 1749.

Dorner, M. Burgermeifter, 1798.

Edhardt, G. 2. Bildniß: Maler, 1794.

Edhoff, C. Schauspieler, 1777.

Faber, S. J. Snndicus, 1800.

Fabricius, 3. A. Professor, 1736.

Fibing, C. A. Prediger, 1775.

Fogel, E. J. Advocat, 1738.

Friederici, J. C. Prediger, 1777.

Giefete, P. D. Professor, 1796. Goeze, J. M. Prediger 1786. Grano, J. Armen = Mrgt, 1783. v. Sageborn, &. Dichter, 1754. Beins, D. Schullehrer, 1704. Subener, J. Rector, 1731. Jaenisch, G. 3. Argt, 1781. Rirchhoff, D. 3. 2. Senator, 1800. Rlefeter, 3. Syndicus, 1775. Rrumbholg, C. Prediger, 1725. Rrufe, 3. E. Schullehrer, 1771. Langenbeck, S. Genator, 1729. Langermann, J. P. Abvocat, 1752. Liebrecht, 3. M. Prediger, 1775. v. Lipftorp, C. G. Burgermeifter, 1750. Lofft, E. S. Prediger, 1798. Luttens, M. G. Genator, 1788-Luttens, D. Burgermeifter, 1717. Matten, N. Syndicus, 1794. Mattheson, J. Tonkunftler, 1764. Maner, J. F. Prediger, 1712. Mieler, 3. G. Confulent ber Burgers Schaft, 1789.

Moldenhamer, J. S. D. Prediger, 1790.

Morgenweg, J. Prediger, 1730.

Maller, J. S. Rector, 1773. Meumeister, E. Prediger, 1756. v. Overbeck, J. Kaufmann, 1725.

Poppe, K. M. Protonotarius, 1800.

Reimarus, h. S. Professor, 1767.

Reimarus, S. D. Armen = Arzt, 1785.

Richen, J. Syndicus, 1738.

Richen, M. Professor, 1761.

Roding, 3. S. Schullehrer, 1800.

Roofen, B. Raufmann, 1788.

Rofs, E. Geburtehelfer, 1793.

Ruter, G. Prediger, 1785.

Schele, M. L. Burgermeifter, 1751.

Schele, M. S. Burgermeifter, 1774.

Schiebeler, D. Domherr, 1771.

Schloffer, 3, 2. Prediger, 1754.

Schlüter, M. Senator, 1719.

Schmid, M. M. Dberalter, 1786.

Schott, G. Senator, 1702.

Schroder, G. Bargermeifter, 1723.

Schuback, Dt. Burgermeifter, 1783.

Schuback, J. Syndicue, 1784.

Schulte, M. Burgermeifter, 1786.

Schulze, J. D. Armen = Argt, 1790.

Sieveling, G. S. Kaufmann, 1799.

Cillem, G. Burgermeifter, 1732.

Sillem, G. Ennbicus, 1792.

Sonnin, E. G. Urchiteft, 1794.

v. Sprekelfen, L. Burgermeifter, 1751.

v. Sprekelsen, J. P. Senator, 1795.

Stampeel, N. Burgermeifter, 1749.

Steet, 3. Gerichte : Uctuarius, 1750.

Sturm, C. C. Prediger, 1786.

Gurland, J. J. Syndicus, 1748.

Telemann, G. D. Mufit : Director, 1767.

Tifchbein, U. Maler u. Zeichnunge-Lehrer, 1784.

Ulber E. G. Prediger, 1776.

Bolfmann, 3. 3. Schullebrer, 1783.

Wolfmann, P. D. Senator, 1792.

Maerbigh, D. G. Maler u. Runfthandl. 1799.

Widow, C. Burgermeifter, 1754.

Diefe, S. D. Burgermeifter, 1728.

Wiltens, D. Archivarius, 1724.

Willink, J. A. Raufmann, 1770.

Wintler, 3. Prediger, 1705.

Wintler, 3. F. Prediger, 1738.

Winfler, 3. D. Prediger, 1784.

Binfler, S. G. Prediger, 1795.

Bolf, J. C. Prediger, 1739.

### Hanseatisches Magazin.

Berausgegeben

von

J. Smidt.

Senator ber freien Reicheftabt Bremen.

Funften Bandes, zweites Seft.

Quae bona sunt, fieri meliora possunt doctrina et quae non optima, àcui tamen aliquo modo et corrigi possunt.

CIC.

Bremen, Friedrich Wilmans. 1801.

#### VI.

#### Die unbefannten Seelen.

(Im Junius 1800.)

Mahnt nicht, ich fable, wenn ich von den Seelen singe der Sterne.

Wahnt's benn; sie bunten euch ja feelens los auch,

Die ben Honig euch saugt; und die Gesffügelte,

Die bey Bluthen von Liebe tont;

<sup>\*)</sup> Wenn der Gegenstand dieser trestichen Ode gleich nicht unmittelbar dem Zwecke des Hans. Mag. anpaßt, so ist die Erscheinung des ehrwürdigen Dichters in densselben, als aufmunterndes Zeischen des Beisalls und der Theilnahme an dieser Zeitschrift, doch ganz an ihrer Stelle. Mögte der edle Greis es uns auf eine ähnliche Weise noch recht oft zeigen, daß er noch in unserer Mitte sen!

Und ber Menschen getreuere Freund, wie einander sie's oft sind. Reden kann er nicht, aber er kann Handeln! Ihr labt nicht; er trägt's, stras fet ihn ungerecht; Und einst leckt er der Tobten Hand.

Last mich nicht zurnen, damit ich euch eure Seelen nicht leugne, Weil von den Sonnen ihr träumt, daß sie nicht sehn! Weil vom Sirius, er kenne nicht Fomahant! Vom Apollo, die Leyer nicht!

Ihr, das Auge beäugt durch zeigende Herschel, entdecktet
Weltbewegung: allein sahet ihr je,
Was Zeleno erspäht, blühen die Hain' im
Kranz?
Menschen schweben um Maja's Höhn?

Wenn im unendlichen Raum jest Sterne frahlender blicken, Als ihr jungst sie gesehn, dann wird ein Fest Ihrer Liebe gefeirt, wallet von Freud' ihr

Dann, bann lachein fich Belten gu! . . .

Freuet sich etwa die Erde nicht auch, wenn am rothlichen Abend Sie sich mit rieselnder Luft lieblich ums weht?

Wenn bie Strome nicht mehr hallen, bie Wirbel fich

Leif' am Ufer hinunterbrehn?

Wisset ihr, ob sie nicht Thaten, und wem sie die schrecklichen kund thut, Wenn der Orkan sich erhebt, Wälder das Haupt

Reigen, broben die Racht immer sich brob hender

herwolft, Donner auf Donner rollt?

Engel, glaubt ihr noch wohl, durche schaen unsere Thaten, Schreiben mit Golde, mit Glut sie in ihr Buch:

D es tennt, was wir thun, unfere Mutter auch:

Sagt es an in ber Sonne Reich!

Denn nicht Gegen erschafft nur ben Feldern die nahrende Mutter, Wenn ber Orfan fich erhebt, Balber bas Saupt Reigen, droben die Macht immer fich bros

hender

Berwolft, Donner auf Donner rollt!

Aber sie redet auch oft in ihrer Wans berung Rreife

Micht burch Better. Dann tont mutter, lichsanft

Rein Sturm wirbelt; aus Ihre Stimme. Sainen weht's

Bon ben Siegen bes guten Manns.

Klopstock.



## VII.

Ueber den Sinfluß des Handels auf die Cultur derer, welche sich damit beschäftigen.

Eine Vorlesung, gehalten im Museum zu Brei men im May 1800 von einem Reisenden.

Die Bedürsnisse der Menschen in der burs gerlichen Gesellschaft, welche immer mans nigfacher und dringender werden, haben schon lange die Folge gehabt, daß die Eins zelnen in die verschiedenen Arbeiten, welche als Mittel zu ihrer Befriedigung dienen, sich getheilt haben. Denn die Erfahrung lehrte bald, daß ben dieser Einrichtung ein Jeder gewinnt, indem sowohl die Summe der Befriedigungsmittel, als ihre Vollkoms

menheit baburch unverfennbar vermehrt. und alfo auch Zeit gewonnen wird, welche gur Cultur ber boberen Unlagen bes Dens ichen angewandt werden tann. Diefes ift der Ursprung ber verschiedenen Gewerbe. welche wiederum viele Unterabtheilungen vers tragen. Das Beispiel ber Griechen und Romer Scheint zwar der Behauptung gu widersprechen, daß Theilung ber Arbeit mit ber Cultur einer Nation im Berbaltniffe ftebe: Diefer Schein verschwindet aber, wenn man bedentt, baf biefe berühmten Wolfer Stlaven bielten, und daß alfo bie Burger felbft weit mehr Zeit zu ihrer Bils bung zu verwenden hatten, baifie fur ibre bringenden Raturbedurfniffe Undere arbeiten ließen, und daß fie in ihrer blubenbften Epoche bei bem Glucke ihrer Waffen fogar andere Nationen zu diesem 3mede gebraus den tonnten. Beibe Mittel tonnen icon ibrer Natur nach nicht von Dauer fenn. und eines eblen Bolts ift es unmurbig. auf fie zu rechnen. Es bleibt baber immer Die erfte Aufgabe eines Staats, Die vier Sauptflaffen ber burgerlichen Beichafe

tigungen, nemlich Production; Rabris eation, Sandel und Abminiftras tion auf folche Art unter feine Burger gu bertheilen, wodurch die nothige Quantitat Befriedigungsmittel ber Bedurfniffe und ihre Sicherheit mit moglichfter Zeiterfpas rung gewonnen werben fann. Der Reiche thum eines Staats wird burch bas Berhaltniß ber Summe ber Bedurfniffe gu ber Summe ber Befriedigungemittel bestimmt, ift alfo gang relativ; die Gicherheit wird nur baburch erlangt, bag die Gingel. nen die ihrer Beichaftigungeweise angemef= fenen Bedurfniffe burch zwedmäßige Dertheilung der Arbeit ohne erschöpfende Uns ftrengung befriedigen tonnen.

Die Verhaltnisse, die hieraus entstehen, find so vielseitig, und konnen aus so vielen Standpuncten betrachtet werden, daß ich der Versuchung widerstehen muß, auf ein so weites Feld auch nur flüchtige Blicke zu werfen. Ich darf Sie, m. h. H. also nur auf einen Standpunct einladen, mit mir zu treten.

Benn auch die Nothwendigkeit erwies fen ift, daß unter einem cultivirten Bolte und in einem Clima, wo die Matur nicht fo freigebig ift; dem Menfchen Alles, mas er bebarf, umfonft angubieten, bie Gingels nen die Arbeiten unter fich theilen, und bes stimmten Beschäftigungen fich ausschließend widmen muffen, fo bleibt es boch immer eine fehr mertwurdige Frage: Belchen Ginfluß haben bie verschiedenen burgerlichen Beschäftigungeweis fen auf die übrige Bilbung der Menschen? denn es ift flar, daß Diefer Einfluß fehr verschieden fenn muß, und bas Gewerbe mehr ober weniger gur Erhöhung oder Erniedrigung ber ursprungs menfchlichen Tendens beptragen licb wirb, nachbem es großere ober geringere, fowohl geistige als korperliche Sahigkeiten in Unspruch nimmt.

Der Burger hort niemals auf, Mensch zu fenn. Es find und bleiben Berhaltniffe, die nicht der Staat einsetzte, und die er nur mit leifer Sand beruhren darf, wenn

er feiner eigenen Berftorung nicht entgegeneilen will; benn fie find die Gaulen, auf benen auch bas burgerliche Bertrauen rubt. Benn bas Rind ben Eltern Dants barteit wibmet, - ber Gatte bas Befen, welches vertrauend fein Schickfal ihm in bie Sande gab, ju beglucken ftrebt, - ber Bater bem Rinde die Richtung jum Guten geben und die Reffeln feiner Gelbftthatigfeit porfichtig entfernen will, - wenn ber Freund auch in Gefahren bem Freunde feine Liebe burch Thaten zeigt, fo feben wir Meugerungen ber Menschheit felbft, in welchen bie Matur oft fich taum burch Die Stimme der Pflicht, viel weniger burch bie Befehle der Willfuhr, eine Storung bertragt, ohne ihren Abel zu verlieren. Es find die wohlthatigen Bande, womit die gutige Matur ber Menfchen Schickfale gus nachft unter einander verband. Gie leiten ben electrischen Funten ber Freude, ber fonft an falter Selbstfucht schnell verloschen wurde, burch eine weite Rette, - und fons nen fie auch bem Schlage bes Schickfals feine Sarte nicht nehmen, fo wird boch ber

nicht gu Boben geschmettert, ben lieben be Urme flugen.

Diefe urfpranglichen Matura verbaltniffe find es aber nicht alleing woburch ber Character ber Menschheit aufer bem Staateverbande fich wirtfam aufert. Mehr ober weniger fühlt jeber Mensch aud ben Durft nach Biffenschaft, mit andern Borten: er will bie Gphare feiner nachften Birtfamteit und fein Ders baltnif zu ihr überblicken: - ftarter ober schwächer regt fich in ihm auch ber Trieb, diefe Ophare felbft zu ermeitern; vies Ien Menschen mochte er gern viel fenn, auf ihr Sandeln burch bas feinige, ihre Ueberzeugungen burch Mittheis lung ber feinigen Ginflug haben, und ben bem eigenen Birten auch frembe Erfahrung benuten tonnen. Die Regfams feit diefer Triebe, welche ber himmel als wohlthatig beunruhigenbe Stachel in bie enenschliche Bruft fentte, beftimmt, nebft lauteren Ginn fur jene Maturbers bem haltniffe, ben Grab ber Gultur und bes

Berthe ber Wefen unferer Gattung. find es, welche unfern horizont erweitern, und auch biejenigen, welche burch ben Bufall auf immer getrennt fcbienen, mit einander verbinden. Meniden aus den entfernteften Beitaltern, und aus den entlegenften Gegens ben, reichen fich nun einander die Bande über die Grenze vom Bufall zwischen ihnen niedergesenft. Gie boren auf, bas Schide fal Underer, die außer dem Rreife mobnen, welchen die Geburt zeichnete, mit Gleich: gultigfeit zu vernehmen. - Niemand foll ia was menschlich ift und Menschen begege nen tann, fich fremd glauben! Schon eiges nes Intereffe murbe ben reifen Nachbenten diefen Glauben annehmen laffen, wenn auch bas beilige Mitgefühl - ber einzige Abel der Empfindung - in unferm Bergen erloschen mare. - Es ift eine merfmurbige Ericeinung, daß in unferm Jahrhundert, welches man bas der Contrafte nene nen tonnte, fo manche fich mit dem Damen' der Stoiter gu ehren glauben, wenn fie biefes Gefühl zu tobten und ein entwurdis gendes Molirungefpftem gu predigen fich

bemühen! — Frenlich ist es leichter, von der Klippe der Selbstsucht dem Schiffbrusche der Brüder gelassen zuzusehn, als in das bewegte Meer des Lebens sich zu were fen, schwimmend den Wogen zu widerstes hen, den Bruder und sich selbst zu retten. Freilich können die umhertreibenden Trumsmer und Leichen zu dem kubnen Wersuche den nicht einladen, welcher das hohe Ufer nicht sieht; — aber welches Geschick erwarztet den Selbstsüchtigen auf dem durren Felzsen, als langsam zu verkummern!

Rommen wir wieder zu unserm Gegens stande zurück! — Die einfachen Bande der Natur und die Triebe nach Erkenntniß und Wirksamkeit sind es also, mit denen wir die bürgerlichen Gewerbe zu vergleichen haben, wenn wir den Einfluß der letztern auf die Eultur des Menschen erfahren wollen. Wagte ich den Versuch, auch nur die Hauptschassen dieser Gewerbe auf solche Art zu vergleichen, so wurde der Wunsch, über Vieles Etwas sagen zu wollen, ben der kurzen Zeit, in welcher ich mich mit Ihnen

m. h. H. jest unterhalten barf, meine Blicke nur unstät auf dem weiten Felde umber irren lassen. Ich beschränke mich also darauf, von dem Einflusse des Handels auf die Eultur derstenigen, welche sich damit besichaftigen, nur einige hervorstechende Buge zu bemerken. Mochte es mir gelingen, von dem Interesse dieses Gegenstandes nur etwas auf unsre Untersuchung übertrasgen zu können.

Der Raufmann beschäftigt sich bamit, Undern die Gegenstände ihrer Bedürsnisse, in sofern sie ein Gegenstand des Handels werden können, mittelbar oder unmittelbar, auf eigene oder auf fremde Gefahr zu verschaffen, woraus die verschiedenen Zweige bes Handels entstehen.

Es fallt in die Augen, daß besonders ben dem Speculations : Handel, als der Basis ber übrigen Arten, der Kaufmann durch seine Beschäftigung selbst gedrungen werde, sich Kenntnisse von mancherlep Art zu versichaffen.

Denn um die Bedurfniffe Underer auf folche Urt zu befriedigen, bag er burch biefe Bemuhung gewinnt, muß er naturlicher weise dieselben genau fennen lernen. fann ohne mannigfache Motigen über Les benemeife, Character und Stufen der Cultur ber verschiedenen Rationen, mit benen fein Sandel ihn in Berbindung fest, nicht mobl geschehen, indem sowohl die phpfis fchen, als die erfunftelten Bedurfniffe eines Bolte in ju naber Berbindung mit der Cultur beffeiben fteben, als bag man bie erfteren mabrnehmen tonnte, ohne auch auf lettere Aufmertfamteit zu richten. Und für ben Speculations : Sandel ift es fogar bon Bichtigfeit, im voraus diejenigen Beburf= niffe zu errathen, zu welchen ein Bolt durch feine Lebensweise und den jegigen Grad feiner Cultur junachst mahrscheinlich wird geführt werben. Diese Betrachtung wird ben ber hoffnung bes reichen Gewinns ben bentenden Raufmann bas Bedurfniß fublen laffen, mit ber Gefchichte, als ber ficherften Leiterinn folcher Bermuthungen, vertraut zu merden. - Es murbe beleibi= gendes Mistrauen fenn, wenn ich vor der in einem Mufeum versammelten Gesellsschaft, es nothig halten konnte, Betrachtuns gen darüber anzustellen, wie vortheilhaft die Kenntniß der Sitten, Gebräuche, Bestürfnisse der mit uns durch Handel verbunstenen Nationen, — wie besonders wichtig das Studium der Geschichte, — die den Menschen, wie eine gutige Mutter ihre Kinder, durch Erzählungen Jum Susten erzieht, — auf die eigene Enltur und Gesinnung dessenigen wirken muß, der sich ernstlich dasur interessiret.

Alber nicht allein diese Kenntniffe, sons bern auch der Umgang mit Mena schen von mehreren, oft so cons frastirenden, Nationen selbst, giebt einen allgemeinen Blick auf alle menschliche Vers baltniffe, der sich bald durch humane Dula dung der verschiedenen Gebräuche und Fors men auch für den Staat selbst vortheilhaft zu erkennen giebt. Die Meinung: "So wie es ben uns ist, muß es allenthalben senten.

N

einem beschränkten Birtel aufgewachfen und geblieben find, fo leicht und unvermerft bins gezogen werben, - welche fo oft unbewußt Die geheime Triebfeber ihrer Urtheile wird. - fann unter Dannern nicht auftommen. Die wohl mehr mit Fremben, als mit Gins beimischen in Berbindung fleben, jene in ihrer henmath haufig befucht und Gelegens beit gehabt haben, die ichwere Runft gu lers bie fo manchen zufälligen Modificas tionen unterworfene aufere Darftellung von ber Gefinnung zu unterscheiben. Entfernung einer engbruftigen Heinftabtis fchen Dentungsart, diefer Urt ber Tolerang haben die meiften handelnden Staaten einen großen Theil ihres Klore gu perdanten.

Much die Erlernung mehrerer Sprachen, zu welcher der Raufmann genothigt oder doch ermuntert wird, hat wohlthätigen Einfluß auf seine ganze Bils dung. In unsern Zeiten bedarf es keines Beweises mehr, daß die Kenntniß der Art, wie andere Nationen ihre Gedanken mittheis ken, uns das Bild von ihrem Character

ausnehmend erhellt, ingleichen bag die Bestanntschaft mit mehreren Sprachen auch ben Ausdruck in der Muttersprache bestimmter macht, welches wieder auf die Besgriffe felbst, die ausgebrückt werden sollen, wohlthätig wirkt.

Eben so klar ist es, daß Physik,: Maturgeschichte, Chemie, Mechas nit, Technologie ic. in mehr oder weniger naher Beziehung gegen die verschies benen Zweige des Handels stehen, und daß der Kausmann durch den Bortheil seines Gewerbes sehr oft ausgesodert wird, einer oder der andern dieser Wissenschaften einen Theil seiner Zeit zu widmen.

Auch darf unter den Wortheilen ber Handelsbeschäftigungen für die gesammte Bildung gewiß nicht vergessen werden, daß sie in so naher Beziehung mit den politischen Werhältnissen der Staaten stehen. Welchen Einsluß die letztern auf alle merkantilische Speculationen haben, wie oft der Fall oder der Wohlstand

eines Handelshauses durch ein politisches Ereignis herbengeführt wurde, davon hat die Geschichte von jeher und besonders in unsern Tagen zu häusige und auffallende Benspiele gegeben, als daß nicht wenigstens der Großhändler seine Blicke mit gespann= ter Erwartung nach dem Welttheater riche ten sollte.

uber was für Wortheile entfteben biers burch für die Cultur im Allgemeinen?

Wenn wir in einem Schauspiele ben Rampf machtiger Leidenschaften und ftarte Gemuther in Bewegung sehen, — wenn und des großen Haufens blinde Neigungenbald selbst zerstörend, bald nur als Spiels weit in den Händen großer Männer erscheiznen, — wenn wir dann zwischen dem Streite wilder Triebe und planvoller Klugsbeit noch die Hand eines unsichtbaren Schicksalb zu erkennen glauben, das oft nur blind umher zu tappen und Glück und Leid launevoll zu vertheilen, bald aber eine rühstende Nemesis scheint, so erweitert sich

Dia wed by Googl

mnfre Bruft, und wir glauben die wahre Bebentung des Lebens zu fühlen. Die eis genen Uebel verkleinern sich, wir schämen und feigherzig zu klagen und mancher gute und kräftige Entschluß sprengt die Bande, womit Gewohnheit ihn umstrickte. —

Rann folche Wirfungen Schon eine Taufdung hervorbringen, wie viel follte man fich benn von bem Unblicke bes groß: ten Schauspiels versprechen, welches auf bem weiten Theater ber Belt vor und aufs geführt wird! Mangelt ihm auch ber reis gende Zauber ber Runft, fo feffelt es befto flarter mit ber fiegenden Gewalt ber Birtlichteit, welche, Chrfurcht gebietend, von jeber Begebenheit bis ju bem Buschauer bie ununterbrochene Rette ber Continuitat giebt. - Dir feben Taufende ihre Rrafte gufams men brangen und zu einer Derfon werben, Millionen bem Genie eines Mannes bulbis gen, und wie oft werden wir erinnert, gu benten: " der Schauplat, ber biefes Alles vereint, auf dem fiehst auch bu! - wer weiß, wie bald bie Couliffen, hinter benen bu jest ruhig zusiehst, sich erweitern und bich zwingen, zu ben handelnden oder leis benden Personen zu treten!"

Ist die Theilnahme an politischen Erzeignissen nur erst aufgeregt, — ware es ans fangs auch durch eine selbstsüchtige Triebfes der — so ist ihr Wachsthum nicht zu hems men, eine weltburgerliche Ansicht der Beges benheiten und Interesse für das Fortschreisten werden in ihrem Gefolge senn.

Außerbem sind Regsamkeit und entschlossener Sinn ben schneller Benutzung der Umstände, Gigenschaften von großer Wichtigkeit, welche durch das Gewerbe des Kausmanns gebildet und erhöhet werden.

Nachbem wir nunmehr die vorzüglich= fien Beforderungsmittel, welche die han= belebeschäftigungen für die gesammte Cultur des Menschen zeigen, und die Art ihres Einflusses angesehen haben, so erlauben Sie mir, m. h. h. einen flüchtigen Blick auch auf die Nachtheile und Gefahren zu werfen, welche bieses burgerliche Gewerbe für biejenigen haben konnte, welche sich ihm wibmen.

Buerft wird gewöhnlich angeführt, baß burch feine Beschäftigungen ber Raufmann fich leicht baran gewohne, auch anbere Gegenstände ju fehr mit taufs mannifchem Geifte angufeben, Die Berdienfte und Talente, welche einem andern Wirkungefreise angehoren, auch nach bem Maafftabe bes pecuniaren Bortheile, ben fie ihrem Befiger einbringen, abzumas gen, alfo Runfte und Biffenschaften nur ins fofern ale nutilich anguertennen, ale fie gum Gegenftande ober Beforderungemittel des Sandels bienen tonnen. Gelbft feine Art fich auszubrucken, zeuge von biefer Anficht bes Lebens, wenn er ben mertantis lifchen Befannten Freund nenne, einem Reichen fage: ber Mann fen gut, - und felbft bas Bort: handeln, ber Taufmannischen Thatigfeit porzugeweise gus eigne.

Der Raufmann, sagt man ferner, vers
falle leichter als Andere, in den Fehler,
die ganze Welt als Mittel zu seinem Gewerbe, und nur als einen großen Markt
anzusehen, wo der am besten zu leben wisse, welcher den pollsten Beutel davon
trage.

Much fest man bie Beschäftigung bes Raufmanns ben producirenden Gewerben entgegen, mit ber Bemerkung; bie Ber = porbringung aller bon ber menfchlichen Gefellichaft gefoderten Bedurfniffe, laffe nach jeder vollbrachten Arbeit ein lebendige= res Gefühl ber eigenen Ruglichfeit fur Un= Dere gurud, welche bas Band ber Mens ichen unter einander immer inniger verfinis pfe. hingegen bie Beschäftigung bes Raufmanne auf dem Comptoire, bas Speculi= ren auf die Bedurfniffe Underer gum eiges nen Dortheil, felbft fein Gewinn, ber nach ber Ratur ber Sache oft nur durch fremben Schaden entfteben tonne, gebe ihm nicht in bein Grade bas Gefühl eines gegenfeitis gen Wohlwollens und Mugbarfeit, fondern

mehr der Jolirung und Schlauheit, welches bann auch leicht auf folche Verhältniffe übertragen werbe, die allein durch Verstrauen und Zuneigung gefnüpft und erhalsten wurden.

Die Untersuchung, ob biese Worwurfe an sich gegründet sind, oder nicht — und in wiesern solche Nachtheile ben handelnden Nationen sich wirklich gezeigt haben, wurde die Grenzen unser heutigen Unterhaltung überschreiten; wir wollen und begnügen, die Möglichteit anzuerkennen, daß der Rausmann vielleicht mehr, als Andre, ber Gefahr solcher schädlichen Eindrücke ausges setzt sey.

Sowohl die Ueberzeugung, daß ein Staat, dessen Burger großentheils aus in solcher Art verunglückten Rausseuten beständen, auf schwachen Pfeilern stehe, als auch die Anerkennung der menschlichen Würde überhaupt, werden ben der Anerkennung jener Möglichkeit uns schon bewegen, nach

ben Segenmitteln umberzusehen, wos burch ber Gefahr am fraftigsten begegnet werden fann.

Hierunter fällt zuerst in die Augen die Werfassung des Staats selbst. Sobald als diese den Bürger auf eine Art beschäftigt, die es ihn fühlen läßt, daß die bürgerliche Gesellschaft gegenseitigen Zustrauens und gegenseitiger Ausopferungen besdarf — die in ihm ein Ehrgefühl zu erresgen weiß, auch außer seinem Gewerbe durch uneigennützige Bemühungen für die gemeine Wohlsahrt wirken zu wollen, — so ist schon ein Großes gethan, um die gefürchsteien Nachtheile abzuwenden.

Wereinigt sich aber mit bieser Berfass fung auch noch eine solche Erziehung der Jugend, woben nie aus den Aus gen gelassen wird, daß Kunste und Wissens schaften einen von allem pecuniaren Vorstheile unabhängigen hohen Werth haben, daß diese nebst dem Triebe nach Wirksam= Beit es sind, welche der Natur des Mens schen ben Abel geben, — so wird ber Jüngling, welcher sich bem Rausmanns, stande widmet, nicht leicht unterliegen tonnen. Sein Selbsigefühl und das Bewußtsfenn, wie viel seine ganze Persönlichkeit jener Bildung schuldig ist, wird ihn an dem Abgrunde halten, in welchem alle Wirtsamskeit in der Welt nur als Zausch des Eizgennußes erscheint; — er wird ein höheres Sluck, als den Gewinn, einen edleren Maaßstab, als einen metallenen, für Menschenwerth kennen.

Die Gefahr verschwindet aber ganzlich, wenn sich zu diesen Gegenmitteln noch ein drittes gesellt, welches das sicherste aber gewöhnlich die Folge der benben ersthemerke ten ist. Ich menne den Zustand, in welchem die Bedürfnisse der geistigen Cultur, nicht bloß Mode, sondern schon einheis misch unter den Bürgern geworden sind, und diese zu deren Bestiedigung aus ache tem Interesse gemeinschaftlich vereinigt has ben.

Bey bieser Gelegenheit sen mir ers laubt, vor Ihnen m. h. D. mit Aufrichtigsteit es zu außern, daß in dieser Stadt dem Fremden es angenehm auffallen muß, den Sinn für fortschreitende Bildung so ausgebreitet, und in so mancherlen zweckmäßigen Instituten vereinigt wirksam zu sehen und zugleich im Allgemeinen noch eine Einfalt der Sitten wahrzunehmen, welche die Mensung widerlegt, als musse die Menschheit in dem Gange zu ihrer Bildung durch eisnen gewissen Grad der Verderbniß ihren Weg nehmen.

Diese vielfache offentliche Unerkennung hoherer Bedürsnisse, als bloß zum physisschen Leben nothwendig, wird solche selbst immer allgemeiner machen und giebt die beruhigende Aussicht, daß Bremens Burs ver auch in Zukunft ben noch steigendem Handelössor sich zu keiner kleinlichen Anssicht des Lebens erniedrigen werden. Denn Shakespear sagt: "Wer das Hohere gesenhen hat, hort auf ben dem Geringeren gesnügsam zu sepn."

Jeder Einzelne wird ferner es gern bedenken, daß fchon durch die öffentliche Anerkennung des hoheren Interesse er zu dessen Werbreitung beptragen konne.

5

## VIII.

Briefe eines Sanfeaten.

## Dritter Brief.

hamburg, im Commer 1800L

Neine immer vergleichenden Beobachetungen der Hansestädte haben dadurch an Wielseitigkeit gewonnen. Es ist gewiß, daß man durch solche Vergleichungen auf neue Bemerkungen geleitet wird.

Ehe ich indeg von meiner Lubecker Reise erzähle, sep es mir erlaubt, einige mir in biesem Augenblicke bes Schreibens naher liegende Gegenstände zu berühren.

Unfere Sandlungsfrifis ift nun vore über. Die Gefallenen richten fich allmab=

lich wieber auf. Ginige restauriren fich aus verborgenen Quellen. Andere betommen bon ihren Freunden und Bermandten Bors ichuffe ("Deposito Poste"), womit fie von neuem beginnen. Es ift indeg ein nicht geringer Standal, baf es unter ben Erftes ren mahre Phonix=Wogel giebt, welche, wie auf den Feuer . Affefurang . Policen gu feben, verschönert aus den Glammen hervorsteigen. Doch ärger ifts, daß man fo tolerant barüber benft. Mur wenige verlieren nach einem folchen Phonir = Durchgange ihre gesellschaftlichen Connexionen. Man achtet fie bald wieder in ihren Cirfeln, wie vors Diese Lauheit taugt aber nicht. ber. Welche Aufmunterung liegt barin fur ben redlichen Falliten, ber, weil er nichts ben Seite schaffte, im Dunkel leben muß, und eben beshalb nun vermieben wird, mahrend Jene in allen Girfeln ihrer porigen Gefellichaften, ohnerachtet ber benbehaltenen Oftentagion wieder auf= und angenommen find. Einige Cas tone und Spartaner haben bagegen gefpros chen. Aber ihre Stimme ging in die Bus

fte. Sie erfuhren gewöhnlich Unannehm lichkeiten von ber Parthen bes Salliten, melder fich tect auf bie juriflifde Uners weislichteit ber ihm angefculbigten That= Sache berließ, und wohl gar mit Injurien : Proceffen brobte. Privat = Weugerun= gen barüber, an benen es benn boch Gott= lob auch nicht gefehlt bat, find vollende nur flingende Schellen in ben Dhren bes großen Publitums. Unfrer Juftig fann baben aber nichts zur Laft legen. Das Ralliten . Werfahren ift außergerichtlich. Sobald fich jemand insolvent erflart, wird! eine aus zwen Rathemitgliebern beftebenbe Commiffion niebergefest. Bor Diefer ver= fammeln fich bie Glaubiger, und mablen aus ihrer Mitte bie Curatores bonorum. Diese verwalten bie Sache bes Ralliten, inventariffren, laffen ihn ben Manifestationes Gib leiften, mitteln auf alle Beife ben statum activorum et passivorum aus, vers filbern fammtliche Waaren und Effetten, und vertheilen bas Berausgekommene. Um Ende legen fie Rechnung ab, erflaren, in welche Rlaffe der Kalliten fie ihren Cus

ranbum fegen, und werben ihrer Betmale tung entschlagen. Alles geschieht mit Bus siehung der Glaubiger, und in beständiger consultativer Mittheilung an die Commif. fion. Run ftatuirt unfre Falliten = Drbnung bren Rlaffen von Kalliten, bie ber unglucklis den, leichtfinnigen und boshaften. Bon bies fer Erflarung ber Glaubiger bangt es bann ab, ob gegen ben Salliten eine meitre Inquisition flatt findet. (Gelbft ein einzelner Glaubiger tann fie veranlaffen.) Rindet fie fatt, fo wird die Gerechtigfeit auch wirklich gehandhabt. Rommt alfo mancher gravirte Fallit ftraflos durch, fo liegt die Urfache davon offenbar in bem Billen feiner Glaubiger, und unfre Jus ftig erfahrt gar nichts bavon. Mogte das Ausland, welches hiervon fo irrige Borftellungen hat, und oft fo bitter auffert, biefes beherzigen, und bie Urfachen bes Uebels ba suchen, wo sie wirklich lies gen! Unfre Salliten : Dronung ift übrigens gewiß mufterhaft. Mur mare es gut, ffe mit Gefegen zu bereichern, welche bie Ins trique des Falliten in der Babl sr 28d.

ber Kuratoren erfdwerten, and die Miteinficht ber anberen Glaubis ger erleichterten. Go g. B. find die Rallit = Commiffions : Derhandlungen einer großen Berbegerung fabig. Gie haben es mit ben anbern biefigen Commiffiones baltungen gemein, daß alles mit ber prefs fanteften Gilfertigleit geschieht, mobei ents meber nichts, oder etwas Uebereiltes beraus Bommt. Es lauft fogar in ben mehrften Källen auf eine bloße Ceremonie (in honorem judicis) hinaus. Ein Preugischer Sinftruegione : ober Berfohnunge : Termin ift etwas gang anders. Da wird alles ber Reibe nach forgfaltig vorgenommen, Die Sache vollständig entwickelt, und die Der= gleiche : Mittel werben ganglich erschopft. Aber Die Preugischen Juftig : Beamte has ben Beit bagu. Die Juftig ift ihr ein's giges Rach, und fie find nicht, wie unfre Genatoren, jugleich Polizei : Chefe, Rrieges Commiffaire, Finang . Minifter, Cameralt= ften, Diplomatiter, und fogar Militair= Perfonen.

Unfre Handlungs : Rrifis ift alfo nun vorbei. Hoffentlich erleben wir nicht eine fo wieder. Das Magazin entbalt über diesen Gegenstand schätzbare Beitrage zur Pandels geschichte der bren Städte.

Bremen scheint bei dieser Gelegenheit seis nen kaufmannischen Ruf im Auslande besser behauptet zu haben, als Hamburg. Ob nun ein beserer Gemein-Geist diesen Vorzug verdient hat, oder ob das Bremische Commerzium die bessere Wirksamkeit der ers griffenen Maaßregeln bloß seinem geringern Um fange zuzuschreiben hat, vermag ich nicht zu entscheiden.

Ge ware wohl der Muhe werth, den Handel dieser beiden Städte mit einander zu vergleichen; aber es fehlt an Quellen. Hamburgs Handel ist in der Regel auch, ohne Verhältniß anzunehmen, größer. Ausenahme aber soll der Bremische Handel mit Nordamerika. West-Indien, Frankreich, und den Häsen der Ostsee machen. In Hinsicht der Waaren durfte der Leinsaate, Leinwande,

Zabade, Rorne und Bein : Sanbel in Bres men wohl betrachtlicher fenn. Das neue Bre= mifche Abregbuch von 1800 enthalt eine Lifte ber 1799 bort feewarts angetommnen Baa= Sie foll amar unvollftanbig fenn. Sch bemerke inbeg einige Refultate. Bahl ber angetommnen Gees Schiffe betrug taufend brei und breiffig. Darunter waren ein und achtzig von Umerita, gebn Westindien, und acht und neunzig bon Franfreich. Es lagt fich aber bie Große bes Sandels mit diefen Gegenden schwerlich allein aus ben von baher gefommnen Schifs fen ichließen, wenn man nicht die Berfens bungen babin jugleich mit in Unschlag bringen tann. Bourbeaux allein hat in biefem Jahre an Bremen folgende betrachts liche Quantitat Beine geliefert: 43168 Dr= hoft, 160 gange, 3 halbe gager, 470 Ges binde, 553 Stude, 24 Teersjes, 530 Ria ften, ferner 711 gange, 208 halbe Stude, 401 Gebinde, 125 Saffer, 35 Pipen, 1 Dr= hoft, 2 Riften Branntewein, 349 Teersjes, 42 Drhoft Effig.

Es ware sehr zu wünschen, daß es eimigen Kausseuten der drey Stadte gefallen
mögte, dem Magazine mehrere dergleichen
allgemeinere Resultate von ihren Plätzen
mitzutheilen. Welchem Leser wurde das
nicht sehr interessant senn! Ich habe die Versichrung eines Freundes, mir genaue Hamburgische Einsuhrlisten zu verschaffen.
Ich werde sie in einem kunftigen Briefe
benutzen.

Mun zu meiner Reise nach Lübeck, welche ich hier so, wie ich sie beim ersten Gindruck in mein Tagebuch schrieb, wieder gebe.

Am 25ten Julius d. J. trat ich von Hamburg aus in der Gesellschaft eines Freundes die kleine Reise nach Lübeck, als eine verlängerte Sonntags = Parthie, an. Das Wetter blieb uns immer gunstig

Wir fuhren erst um 3 Uhr Nachmittags weg, nahmen unsern Weg über Schönberg, und hielten bennoch schon Punct zwölf um Mitternacht vor dem Lübecker Thore. Lüsbeck ist Postmäßig acht Meilen von Hams burg entfernt. Die Post-Strafe geht über Oldsloh. Gewöhnlicher aber fahrt man über Schönberg. Auf dem letten Wege muß man aber die Pferde zu der ganzen Reise mitbringen, weil man in Schönberg gar nicht, oder nur mit großer Schwierigs Leit Ertras Postpferde erhalten kann.

Um Mitternacht alfo bielten mir uns fern Gingug in bie alte Sanfe = Stadt. In ber Dammerung einer ichonen Commer-Macht fuhren wir unter ihren uralten Thor= Gewolben binweg burch die flillen Gaffen mit ben gothifchen Giebelbaufern, worin schon so manche Generation entschlafen war. Im golbenen Engel fanden wir un= fer Quartier bestellt. 2lus unfern Tenftern erblickten wir grade gegenüber bas altefte und berühmtefte Rathhaus Deutschlands. Muf der Folie des vachtlichen himmels eine fich weit erftreckende fcwarze Stein : Maffe mit burchbrochnen Mauer = Randern und vielen fpigigen Thurmchen. Es lag fo viel Schauerliches und Beimliches in allen die= fen Eindrucken. In ben Ruinen ber Deut=

schen Ritterburgen ruckte sich schon oft die graue Vorzeit vor das Auge meiner Phanstasse. Aber hier wars, als ob ich selbst mit allen meinen Sinnen zurücksiele in die alte abentheuerliche Welt. Reine Ruine erinnerte mich an die Vergangenheit. Sons dern die noch stehenden Werke eines vermoderten Geschlechts riesen seine Zeit wieder in das Leben.

Am folgenden Tage durchstreiften wir die Stadt und besahen einige öffentliche Gebäude. Das Rathhaus ist nicht so hoch, als das in Bremen, aber ungemein groß, und vielleicht das größeste in Deutschland. Es umschließt mit zwen Flügeln einen großen Theil des regelmäßigen Marktes. Alle inwendige Gänge und Treppen sind von großen Gemählden aus der alten Zeit. Auch ausgestopfte Löwen sind hie und da aufgestellt. Man bekömmt eine große Idee von der lübeckischen Republik, wenn man hier, wie wir heute, das ungesmeine geschäftige Gedränge in den verschiesdenen Bureaux wahrnimmt; eine noch

großere, wenn man ben wirklich gefchmacks vollen prachtigen Audieng : Saal (Rathe. Ctube) fieht. Bir eilten die fteinernen Stufen hinauf zu dem alten hanseatischen Sagle. Mit vorauffliegender Phantafie trat ich binein. Gin ungeheures Oblongum mithohem Gewolbe. Im hintergrunde ein gothisch ausgeschnittes Gebege. Sier fagen bie Deputirten. Bier war einft der Mittels punft ber banbelnden Belt. Dier leiteten einst bie alten frepen Sanfraten mit mach= tiger Sand ben Sanbel Europens, und vereinigten die entfernteften Bolfer gu ge= meinschaftlichen Zweden. Sier entschieb einst ber übermachtige Bund, - Diefes fonberbare Beichen feiner Beit ohne Gleichen, - über Rrieg und Rrieben. Wor biefen Schranten erschienen einft bie Gefanbten ber Ronige. Den gerbrockelten Infaffen Diefer Stuble fanden einft Flotten und Deere zu Gebote. - Wie mar jest alles fo obe! Un ben flummen Banben bing bie febnende Phantafie, aber fie zeugten nicht. Muf bem Geftühlte ber vermoberten Borfahren lag icon ber Staub eines Jahthuns

Derte. Mus jenen Zeiten beroifder Groffe ift uns nur noch ein prefarer Mittelftanb abrig geblieben. Glucklich genug, aludlicher vielleicht leben wir fo. Aber wer ein Dann ift unter ben Sanfeaten, Der wird feines Burgerthums nur bann gang frob werben, wenn fein Baterland auch ben andern Bolfern in Uchtung fteht. Gin Stagt, Deffen Berfaffung bie Burger gludlich macht, verbient Diejenige Achtung, auf welche jedes zweds mafige Suftitut Diefer Urt Anfpruch machen fann. Gein geringer Umfang, ober feine geringe Burgergabl, tann jene Achtung nicht minbern, fo lange feine Regierung ihrer moralifchen Burbe gemag handelt. Unter unabhangigen Staaten ungleicher Große ift fein anderes Berhaltniß gebents bar, als bas, mas zwischen gleich gefittes ten Menfchen bon ungleichen Bermogens= Umftanden fatt findet. 3m Umgange gilt Die Bildung, nicht der Reichthum. (Berricht ein anberer Zon, fo thut entweder ber Größere zu viel ober ber Rleinere gu mes nig.) Go benten auch gewiß mehrere Edle

unter ben Monarchen unferer Beit. Die tonnte fich auch bie mabre Grofe eines Monarden intereffanter zeigen, ale in fole chen Berhaltniffen mit fleineren Staaten, Redet bie und ba ein Monarch gegen einen Meinen Staat einmal die Sprache bes Startern, fo liegt auch wohl einmal bie Schuld bavon an einem unglucflichen Diffs verstande, welchen entweder eine unwurdige und beleidigende gurcht und ber Mangel an Freymutbigfeit auf ber einen - ober ein vorübergebendes durch Temperament peranlaftes Vorurtheil auf ber andern Seite erzeugte. Unter rechtlichen Dachbas ren, fie feven groß ober flein, follte billig Dertrauen herrichen. Ein foldes Bernehe men aber fann nicht leichter, als burch einen Urgwohn geftobrt werden, welcher immer bie ubele Meinung bes Ginen von ben Undern berrath. Wenn nun diefer Aramobn nicht gut geradezu geaußert were ben tann, fondern fich nur burch furchtfag. mes, intonfequentes Betragen verrath, fo muß ber fleinere Staat auf ben Regenten bes Großexen in der nemlichen Maage

einen übeln Ginbruck machen, ale biefer nach rechtlichen und humanen Grundfagen su handeln gewohnt ift. Die befte Politit eines fleinen Staats liegt in bem Grunde fage: thue recht und icheue Dies enanben. Er fann mit einem eblen Dos starchen nicht gludlicher unterhandeln. als wenn er es mit mannhafter Bahrheit, Dfs fenheit und Burbe thut. Der Mongrc muß fich burch bie Frenmuthigfeit bes tleie nen Staats mabrhaft geehrt finden, weil fie die schonfte Lobrede auf feinen Charafter macht und offenbar beffen Bortrefflichteit vorausfest. Dagegen muß ihn jeder Beweis einer gurcht verrathenden und au Une termurfigfeit grengenden Berehrung miss fallen, weil fie eine Mennung vorausfest; welche ihm etwas Bofes gutrauet. Diefe Urt ber Sochachtung aber fodert wohl fein Monarch! Mogten die Regenten ber Sans fe = Stadte immer die mahren bon ben eine gebildeten Rlippen unterscheiden und fo ihre Schiffe ficher auf bem Strome ber Beit fortführen! Unter biefen Betrachtungen verließ ich ben alten Saufe: Saal mit bem

vertrauensvollen Glauben an die lange Dauer der Hanseatischen Frenheit, welchen Glauben der Politiker sonst gewöhnlich auf die Collusionen so vieler daben interessirten Mächte gründet. Dieser Grund des hofs fens, so scheint es mir, fängt an wankend zu werden. Frenlich halt der ganz kalte Politiker den Glauben an menschliche Tusgend für die allerzerbrechlichste Stütze. Aber auch die Politik ist keine mathematische Wissenschaft und ihre Maximen verändern sich.

Moch eines hieher gehörigen Umstandes muß ich gebenken. Staaten haben Charaktere, wie einzelne Menschen, sind also auch eben so für pradominirende Meinungen und Leidenschaften empfänglich. Frenlich haben die Handlungen ganzer Staaten, (gegen die einzelner Menschen) etwas Groteskes. Aber man findet auch Staaten, welche durch und burch den Charakter der humas nität angenommen haben. Regenten kleiner Staaten sind geneigt die größeren Staaten, als Solche, für characterlose Riesen zu halten, welche in Rücksicht Ihrer gar

keine andere Idee haben, als die, Sie ben der ersten Gelegenheit zu verschlingen. Wenn demnach nun die Politik des kleinern Staats modificirt wird; ist es da ein Wunder, wenn er zuweilen gegen den gusten Ton sündigt? Das ganze wichtige Caspitel der Menschens und Weltkunde fällt ja dann aus der Lehre einer solchen Polistik ganz heraus.

Wom Rathhause gingen wir nach ber nahe ben liegenden Borse. Ein längliches, modernes Gebäude mit hohen Fenstern, inwendig nett verziert, und unter dem Boden mit einem Windzeiger=Zifferblatte, welches gewiß hochst zweckmäßig ist. Wen der die Hamburger noch Bremer haben auf ihren Borsen ein solches Zifferblatt.

Demnachst saben wir die berühmte und fo oft beschriebene große Marien=Rirche mit ihrem enorm hohen Gewölbe, ihrer prachtigen Orgel, dem marmornen Altar, dem fambsen Todten = Tanz und andern Schausachelchen. Das schone Monument

des Burgermeiftere Petere, von dem bes ruhmten Ohmacht, ift jest fertig, und ges bort zu den mahren Zierden diefer Kirche.

Den letten Theil bes Bormittags nahmen Streiferepen burch bie Gaffen weg.

Lubed hat unter ben Sanfe: Stadten. Die breiteften, beiterften Gaffen. Es ift. wie Bremen, gang maffin gebaut, bat aber meit mehr alte finftere Saufer mit gothis ichen Treppen : Giebeln. Diefe Giebel find gang in ber Regel. Unbere gehoren zu ben Ausnahmen. Deren find aber viele, und darunter recht hubsche, moderne Saufer. Der Romer wird freplich biefe modernen lubedifchen Saufer nur fur Glagel halten. und babinter einen verbauten Palazzo vers muthen. Im Gangen hat Lubed ein gutes beitres Unseben: bas Rleinstädtische (in bem Bertehr auf ber Gaffe 3. 2.) mas es wirklich voraus hat, vergift man über ben Boblftand, ber einem überall entgegen lacht. Mach ber Trave ju ift die Stadt abhangig. Einige grade und gute Gaffen fuhren bin=

ab. Langs bee Rluffes geht eine Mauet ber, welche noch einen Raum fur Rrabne und allerlen fleine Buben, und gum Unles gen und Abladen überlagt. Sinter bet Mauer, welche eine Menge Pforten bat, \*) geht eine lange Baffe, an der Trave ges nannt, ber. Diefer Theil der Stadt hat eine frappante Wehnlichkeit mit ber Baffers feite, und Raje ber Stadt Dommegen. Aber bort ift ber Rhein (bie Baal) ein breiter Strom. hier ift die Trave einem Rangle gleich. Sibr Bette ift jedoch fo tief. bag beladene Oftfeeschiffe berauftommen. Go wie bie Trave ben bem Pulverthurm von Guben ber in Die Stadt eindringt, lauft fie linke (westwarte) an dem Balle weg, bis fie benn Burg = Thore im Morben wieder hinaus ftromt. Muf ihrer gangen

1000

Barum wird diese Mauer nicht niedergerisfen? Bu der Fortification gebort sie gewiß
nicht, die dahinter liegende Gasse wurde sehr gewinnen. Bon allen Quaps der dren Stadte
ist gewiß die Bremer Schlachte wegen ihrer
Breite und Gebaude die ichonite.

Tour durch die Stadt ist sie daher auf der Westseite von dem Walle, und auf der Ostsseite von jener Gasse eingefaßt. Der Fluß war ganz voll von allerlen Schiffen. Das Wasser war so tlar, daß man die Fische auf dem Grunde schwimmen sehen konnte. Seine Oberstäche war mit der Gasse fast gleich. Fluth und Ebbe ist hier bekanntlich nicht bemerkbar.

Wir besuchten noch vor dem Essen ein Raffeehaus. (Porschmanns.) Es ist tein so wohleingerichtetes Kaffeehaus in Hame burg und Bremen. Es ist ganz auf Leip= ziger Art eingerichtet.

Nachmittags fuhren wir um den Wall. Er gewährte einen angenehmen Spaziers gang. Die vorhaudenen Fortifications: Werke sind im guten Stande erhalten. Hie und da Artilleriewachen, Pulverthürme, Wie und da Artilleriewachen, Pulverthürme, Windmühlen. Unter den Thoren sind einisge sehr herausgeputzte, und ein sehr gesichmackvolles. Thürme giebts in Lübeck ungemein viele. Nechnet man zu den Kirch:

thurmen alle andere, z. B. Festungsthurme, Rathhausthurmchen u. f. w. so tommt eine Bahl von fast sunfzig heraus, Lübeck nimmt sich baher von aussen, wie eine große katholische Stadt aus. Diele unter diesen Thurmen haben ein originelles gothissches Ansehen, und sind in ihrer Art schon, und wohl erhalten.

Sernach fuhren wir zwischen Alleen weg nach Lachewehr, einem angenehm lies genden öffentlichen Garten an der Trave. Auf unferm Ruchwege burch die Stadt Tamen wir über den finster beschatteten, mos bervollen Domhof.

Sonntag Morgens machten wir eine Lour nach Travemunde. Um 10 Uhr fuhe ren wir zum Burgthore hinaus. Lubeck hat überall Alleen, \*) aber wenig Saufer

<sup>\*)</sup> Es ift nicht fein von den Bremern, daß fie in der Anlegung von Alleen vor den Thoren fo weit hinter ihren hanseatischen Mitburgern, den Lübedern und Samburgern, jurudbleisben.

und Garten (noch weniger Borftabte ) bor bem Thore. Gine Meile von ber Stadt fetten wir, vermittelft einer Rabre über Die Trave. Auf dem gangen Wege nach Tras pemunbe bleibt man in bem Gebiete pon Lubed. Die Gegenden von Lubed find nicht auszeichnend fcon, aber im Gangen iconer, ale die von hamburg und Bres men. Mur fehlt es ihnen an einzelnen in ihrer Urt fo vorzäglichen Parthien, als es bie der Samburgifchen Dieder = Elbe, und die bes Bremischen Oberneulands find. Der Boben ift fandig, aber angebaut, bie und ba mittelmäßiges Gebolg. Je mehr man nordlich tommt, befto bugelichter wird bie Begend. Endlich erreichten wir bie lette Unbobe. Gin großer Aublich aberrafchte und. Bur Rechten, und gerade aus bas große Baffin, welches bier bie Trave bilbet. links baran in einer mableris ichen Situation die Stadt Travemunbe. Im hintergrunde die Defnung ber Trave, und über diese Defnung hinmeg in schwarz= blauer Tinte die Offfee, wie eine duntle Mauer an dem Rande des Horizonts.

Travemunde bat außer einer Citabelle and Balle, Thore, Bugbrucke und eine lubectifche Garnifon. Wir murben am Thore formlich examinirt. Die Baufer und Gaffen bes Stadtchens find nicht fonders lich. Wir fliegen vor einem Birthehause ab, welches am Baffer liegt. Da es ges rade Sonntag und fchones Wetter mar, fo trafen wir bier gablreiche Gefellichaft aus Lubect. Der Mittagetisch zeichnete fich burch ein Lofal : Gericht aus. Der Dorich nemlich, welcher bier unmittelbar aus der See in ben Reffel manbert, und mit einem febr ichmachaften Ueberguffe zubereitet wird, führt mit Recht ben Namen eines Lotal = Gerichtes. Mirgends, und auf feine Beise schmeckt er so gut, als hier. Urfachen find begreiflich. Es ift eine große Unnehmlichkeit an dem Speife= 3immer, bag man von hieraus der frenen Aussicht" in die offne Gee genieft. In der Mabe biefes Saufes ift ein Geebad mit englischen Babe: Rarren. Nach Tifche machten wir in einem Boote eine Parthie auf die Rhes be, und wohl eine Wiertelftunde weit in bie

See. Die Nord : See etweckte mir mehr Hochgefühl, und reizte meine Phantasie starter. Der Gedanke an die Beschränkts beit der Ost See schadet dem Eindrucke des Anblicks. Die Meer : Schau selbst war heute auch nicht sehr interessant. Die schone optische Täuschung der hohen Wölsbung siel weg, weil die See zu unruhig war. Nur drei Schiffe ankerten auf der Rhebe. Aber mehrere kamen an.

Unfere Schiffer machten uns auf die allmähliche Annäherung derfelben aufmerts fam. Erst über der scharf abgeschnittenen Flächen Linie ein weißer Punkt, — dieser verlängert sich in die Figur eines weißen Stäbchens, und formt sich allmählich zum Segel, — viel später sieht man erst das Holz des Schiffes über der Fläche, u. s. w. Die Seeleute hielten, so sagten uns die Lootsen, das Schiff in der ersten Periode für 4, in der zweiten für 3 bis 2, in der dritten für 1 Meile entfernt. Die Ost-See hat zwar keine eigentliche Fluth und Ebbe, — wahrscheinlich, weil ihre Fläche für den

Ginbruck bes Monbes gu tlein ift, - aber bennoch tann man biefe Erscheinung im Rleinem an den regelmäßigen Beranderung. gen tes Stromes bemerten. Das Baffer ber Dit = See ift buntelfarbiger, burchfichtie ger und weniger falzig, als bas ber Dorde See. Dem Geftade nahe bemerkten mir piele cirtelrunde Siguren in bem Baffer, welche wie radformige Spinnen = Gemebe aussahen, bom Boben gitternb auffliegen, im Baffer einen fcbinen hellen Glang hats ten, und an ber Oberflache verschwanden. MBahricheinlich maren bies Medufen, Gees flaggen, eine Urt von Polyven. Die Bele Ien ber Oft : Gee find unbedeutend gegen Die Riefenwogen ber Mord : See. Mature lich hangt bei allen Meeren die Große ibs rer Bewegungen von ber Ausbehnung ibs rer Klachen ab. Go übertreffen die Wogen bes gang fregen Dceans wieber bie ber Mord : See. - Bon ben egbaren Sifchen ber Dit : See ift ber Dorich ber vorzüglichs fle. Er hat viele Alehnlichkeit mit bem Schellfische an Geffalt und Große, aber wenig im Geschmade, indem fein Bleifc

garter, aber trockener ift, und weniger Sees Geschmad hat. Schellfische, hummer, Aus ftern, Butte \*) und andere Producte ber Mord : Gee werden bier nicht gefungen. Travemunde ift fein eigentlicher funftlicher Dafen, fonbern jenes Baffin der Trave fur; bor ihrem Quefluffe bilbet gufallig einen naturlichen. Es liegen auch in ber Regel nicht gehn Schiffe bort, ba bie mehrsten nach Lubect binauffahren. Die Gee : Uns ftalten find febr einfach. Die gludliche Beschaffenheit bes Ufers, und bes Meers Grundes ohne Rlippen und Candbante machte fie unnothig. Gin paar Bojen, gwen See : Tonnen, welche wie gewohnliche Beringefager aussehen, und ein fteinerner Leuchtthurm an ber nordwestlichen gands Svife find alle See-Beichen. Den letze tern bestiegen wir. Er ift ziemlich boch. Bon feiner Spipe aus flogen unfere Blide über die ichmargblaue, endlofe Rlache bes Meeres. Dorthin sehnte sich die Phantas

<sup>\*)</sup> Eine gang fleine Art Butte werden doch ju-

fie, hin an die mostowitischen Gestade, hin an Standinaviens Felsen=Rusten, die Ofstand besang. Holsteins flache Ruste links, Mellenburgs hohere Ruste rechts streckten sich weit in die See hinaus. So umarmt hier Deutschland das Meer, und schadet dem Eindrucke, welchen die unbeschränktere Meeres=Fläche macht. Viel größer ist daher der Anblick der Nord : See von Neuwerk aus.

Um 6 Uhr verließen wir Travemunde, und fuhren auf unserm Ruckwege burch Ifraelsdorf, dem vorzüglichsten, mit einem Luftgehölze versehenen landlichen Vergnus gungs Drte ber Lübecker.

Um letten Tage unseres Aufenthalts besahen wir noch einige Merkwürdigkeiten Lübecks, den Rathskeller, und den Bischoffslichen Dom. Der Rathskeller in Lübeck ist größer, als der in Hamburg, kleiner, als der in Bremen, weniger hubsch und nett, als diese benden. Der Bremische Rathsteller ist bey weitem von allen dreyen der schönste.

Der Dom ift eine Rirche voll von Merkwurdigkeiten. Da findet man einen briginal Ablag : Brief, berahmte Schebel, einen Rabundus; welcher noch nach feis nem Tobe thatig war, und feinen ehemalis gen Rollegen, ben Domherren, Lilien als Beichen bes nahen Tobes auf ihren Chors Stuhl legte, ober, wie andere fagen, Diefe Camiont abschaffte, weil fie ihm durch Grr= thum den Sale gebrochen, und bafur nachs ber mit Sammern vifarirte, - ferner ichone Begrabnig : Rapellen, Marmor . Sarge ein hinreiffend icones Rreugigungs : Ge= malbe, und piele andere Raritaten. QBer pon bem Rathe Reller grades Beges biers ber tommt, fann fich hier lange unterhals ten, fur bas Reich ber Geschichte Geifens Blafen erobern, und, wie Schlegel fagt, rudwarts gefehrt prophezenen. Die Rirche ift übrigens tein fonberliches Gebaube. Der hof bes Domes mit feinem bunteln Linden : Gewölbe, und den bemooften Leis chenfteinen barunter bat etwas unbeschreibs liches Schauberhaftes. Die alten Doms herren mogen Dachts mader barauf herum

hanfiren, wenn fie nicht allzusehr aus eins ander gebrockelt find.

Mittags wohnten wir einem Gastmahle bei, welches Einer unster hiesigen gastsreien Freunde in Marly angestellt hatte. Marly ist ein Garten, welcher bloß durch die breite Wackeniz von der Stadt getrenut ist. Er gehörte ehemals dem verstorbenen Coms mendanten von Lübeck, General Chasot, und es steht noch das kupferne Zelt darin, welches dieser vorher Preussische General im siebenjährigen Kriege gebraucht hatte. Die Stadt nimmt sich von hier vorzüglich gut aus. Der Garten ist nicht sonderlich.

Abends besuchten wir das Schauspiel. Lübeck hat jetzt ein scharmantes Theater. \*) Ein gewiffer Low ist Direktor. Das haus ist mittelmäßig, die Erleuchtung schwach, die Musik nicht ausnehmend. Es war gespfropft voll. Ein drolliges Stuck ward gesgeben: die Jesuiten. Am Ende foll vel quasi das ganze Stuck todt geschossen werden;

<sup>\*)</sup> Barum bat Bremen fein ftebendes Theater?

fast alle agirende und noch lebende Personen fiehen nemlich in einer Gruppe und ein Soldatenhaufe, im Begriffe auf Commando zu schießen, davor. Alles freut sich, weil es nun vorbei scheint. Aber ein Jesseuit rollt ein pabstliches Schreiben auseins ander, und halts dem Militair entgegen. Die Soldaten erkennen es sogleich, und fallen reuig auf die Kniee. Das Publitum wird kaum bestürzt, als, — o der neuen und besseren Täuschung! — der Norhang fällt.

## Bierter Bricf.

Samburg Berbft 1800.

Ich foll Ihnen, so munschen Sie, mehr von ham burg sagen. Ich bin uns gewiß, ob ich zu viel, oder zu wenig das von weiß. Aber eines von beiden muß senn, weil es mir wirklich schwer wird. Es giebt zuverläßige Ortbeschreiber. Aber neben diesen giebt es auch welche, die nicht zuverläßig sind, obgleich sie es vers meinen. Dahin rechne ich erstens bas

Dialized by Google

große Beer berer, bie bon ihrem Begen= fande zu wenig tennen; zweitens, bie wes nigen, welche (als Ginwohner des ju bes fchreibenben Orts) mehr, als genug bavon wiffen, und fich die Muhe geben, alle abs gemachten Gachen ber vergangenen Beit aus ber daotischen Registratur ihres Gebachts niffes in bas instematische Archiv ber Beurtheilung gu bringen. Auch diefe find fele ten guverläßig, entweder, weil fie fich nicht aus ber Registratur rein heraus finden konnen, ober, weil fie in dem Archive bie mehrften Sacher mit Aften fullten, in wels den fie Parthen und Richter zugleich maren. Es geht bem Beschreiber feines eignen Orts gewöhnlich, wie einem Menschen, ber mitten im Walbe ben Wald fucht, und ihn por lauter Baumen nicht finden tann.

Dennoch will ich es versuchen, Ihren - Wunsch zu erfüllen. Was ich aber kunf= tighin auch über Hamburg sagen mag, es ist meine Ansicht, und ein für allemal sen es hiermit erklärt, daß ich weit davon entfernt bin, diese für immer richtig zu hals

ten. Grandliche Biberlegungen follen mir jederzeit willfommen fenn, gumal wenn fie in bem Tone einer anftaudigen Freundlich. Beit abgefaßt find. Unerwartet werben fie mir nicht tommen, benn nach biefer Ertlarung befomme ich in ber That einen regern Trieb, recht freimuthig über mans derlei gu fdreiben, - und ba ift es benn wohl moglid, bag ich jenem 2Balds Sucher abnlich werbe, obgleich ich auch gus weilen aufe Blachfeld gebe, und die Dis ftang finde. Die treffichen Stiggen bes Berfaffere der Darftellungen aus Italien, benen ich meine schwerfälligen Briefe nicht gern an die Geite ftellen mogte, - befchranten meine Darftellungen aus Sams burg, insofern ich mich aus Kurcht der Wergleichung nur an folde Gegenftanbe machen werde, bon benen die Stiggen bis jest geschwiegen haben.

Laffen Sie mich zuerst von bem bfe fentlichen Geifte reben, welcher hier berricht. Db biefer burch bas Aggregat ber Majoritat im Bolte, ober burch sogenannte

Tonangeber hervorgebracht wird, gelte bier gleich. Genug, jeder Ort hat sein Dublis tum, und jedes Publikum seinen Spiritus roctor, ber nicht selten dem öffentlichen Wesen eine bestimmte Phystognosmie giebt.

Dieser diffentliche Geist etablirt gewisse Liebhabereien, Sitten und Maximen, und während die Mode die Umgebungen der Menschen meistert, modificirt der herrschende Geist ihre Charaktere, ihre Lebensweise, ihre Bildung, und ihren Civismus.

Geiste bes hiefigen Publitums ein positives Urtheil zu fällen. Leichter ist es, ihn in berschiedenen Perioden zu beobachten, diese mit einander zu bergleichen, und seine jetzige Beschäffenheit und Richstung aus seiner Geschichte zu entswickeln. Der Raum dieser Briefe ers laubt keine historische Schilderungen; der Zweck seiner Entwickelung erfordert nur alls gemeine Beziehungen auf offenkundige Thatssachen der Worzeit.

Es ist hinreichend, nur in die letten 150 Jahre zuruck zu gehen. Sie scheinen mir, in Rucksicht auf die Veränderungen des öffentlichen Geistes, in vier Zeitsräume zu zerfallen; den ersten rechne ich bis zu der Epoche der Raiferlischen Commissionen; den zweiten bis zu Ende des siebenjährigen Kriesges; den dritten bis zum Anfange der Revolutionszeit; und in der vierten Periode wären wir jetzt, quod dii bene vertant!

In der ersten Periode war der öffents liche Geist noch ein Gemisch aus altdeuts scher Driginalität, Fanatismus, und achtem Republikaner Geiste. Der Volks Sharakter hatte noch aus den größeren Zeiten der Hansa her Energie, und einen Anstrich vom Abentheuerlichen. Jeder mischte sich gern in öffentliche Angelegenheiten, und spielte, wenn es seyn konnte, eine Rolle auf dem Gerüste des Staats. Es gab noch bürgerlische Trauer Spiele die mit dem Schaffotte endigten. Desto weniger bekümmerte man

fich um bie Biffenschaften, obgleich man fie und ihre Betenner ehrte. Aber jener übel geleitete fraftige Gemeingeiff. brachte bas Daterland ins Berderben. Die Beiten ber hanfeatischen Gelbftständigfeit porbei. Der gurudigebliebene bobere Sinn ber Barger fand nun in dem groß. ten Migverhaltniffe mit der Ohnmacht bes Benachbarte machtigere Surften Staats. benutten die Ractione = Fehden in bem In= pern Samburgs, um fich auf eine ihnen portheilhafte Urt barin ju mifchen. Gine fürchterliche Rrifis begann. Bu ben Beife feln bes ungludlichen Staats gefellte fich der Kanatismus. Der Sandelsgeift erlofc por ber Radel bes burgerlichen Aufruhrs. In bem Gludewechsel ber Parthenen fielen Eble und Richtsmurdige. Der Staat lag in ben letten Bugen. Raiferliche Commiffionen erschienen. Che aber ber Machta Spruch vollig entschied, endigte die Deft Diefe Periode. \*)

<sup>\*)</sup> v. heß Beschreibung der Stadt hamburg. 3ter B. S. 280.

Im Gangen batte ber Ariftofratismus gefiegt. Aber bie fchablichen Birfuns gen biefes Sieges auf die Der= Manablich faffung blieben aus. grundete fich biefe - wie Seg fagt, weniger auf Bertrage und bestimmte Befege, als auf Sitten. Die theuer bezahlte Erfahrung entwichelte fie. Der lange gleichformige Gebrauch bat fie nuh fantzionirt. \*) Aber ber Ges meingeift hatte in fener Schres denszeit feine Lebenstraft bers Ipren. Gine bumpfe traurige Stille, fo ergablt Def, und ich weiß es mit eignen Morten nicht fo gut zu fagen, - herrschte nun durch die Stadt. Berfchlogener tiefer Unmuth drudte bas Bolt. Die Freude ber Burger an ihrer Berfaffung war babin. Das hergliche innige Behagen über ben pormals fo fcwer errungenen Benug ihrer

<sup>\*)</sup> Belder Samburger kennt nicht die meifterhafte Darstellung dieser Periode in dem dritten Bande des Hefischen Werks! Jeder denkende Sanseat follte fie kennen.

Freiheit fcbien mit ihren hingerichteten Mit burgern begraben. Gine Parthei Dligare eben hatte unter Bephulfe frember Gewalt über die Barger gefiegt. Rur biefer tleine Theil triumphirte, herrichte, that fich gute lich. Die befferen Burger jogen fich in fich felbft, ihre Familien und hauslichen Geschäfte gurud, und entschlugen sich aller Theilnahme an ben Bermaltungen bes Staate. Ber bemittelt genug war, tauf. te fich burch Erlegung von buns bert Thaler an bie Rirde fren, menn auf ibn bie Bahl eines Subdiatonus \*) fiel u. f. m. - 60 befdreibt bon heß hamburgs innern Bus ftand. am Ende bes fiebengehnten Jahrhung berte, und fo blieb es beim auch mohl, was den offentlichen Geift bes trifft, mahrend diefer zweiten Deriobe. Der Geift ber Beit überschwemmte bamals auch das republikanische

<sup>\*)</sup> Das vorderfte Amt in der foftematischen burgerlichen Stagte Carriere.

hamburg mit feiner Titel = und Rangfuct, begabte es mit feinen abgeschmadten Saars Trachten und Reifroden, und beschmutte ben bellen Spiegel bes Mational = Charat= tere mit allen feinen neubeutschen ariftotras tischen Roftflecken, und altfrangbfischen Albernheiten. In bem wurde = und ges Schmacklosen Ceremonien = Befen, und in bem zeitgemäßen Ufurpiren ber fich vorneb= mer bantenben Stanbe fand ber Damon bes hochmuthe feinen Wirkungs = Rreis. Aber jum Gluck fur bie Berfaffung fand auch der Chrgeis der Individuen in diesem Heinlichen Privat: Unwesen feine Schrans ten, und fein Strom versandete. fatt zu verheeren. Ich tenne feine Periode in ber Geschichte bes menschlichen Geschlechts, welche im Gangen fo langweis lig, und widrig mare, ale biefe. Stets machte es mir ben dem Studium der Bes fdicte eine unangenehme Empfindung, wenn ich mich burch die Perioden ber fcba nern Ritter : Beit, und ber Reformation durchgelefen batte, und nun an biefe fleins liche, unromantische, fleife Generation fam,

beren Characteriffit Schon in ihrer abges schmackten Rleibung, und ihren unerhörten Moden liegt. \*) Belche Periode ber beute fchen Geschichte ift wohl armer an großen Thaten und großen Menfchen! Aber in bies fer fcblaferigen rubigen Beit muche auch Samburge Berfaffang mit allen Burgelit fest in den vaterlandischen Boden ein; rus bige Menschen, die wenigstens von allen politischen Leidenschaften frey waren, mobie ficirten fie nach und nach im Gebrauche fo, bag fie allen Parthenen recht murbe, bag fie fo geworben ift, wie wir uns jest Die lange ruhige Pflege gab ihrer freuen. bem Baume Gebeiben. Er breitete feine belaubten Mefte ans, und wir lagern uns nun rubig in feinem Schatten. Der Bemeingeift ichlief, aber fein Schlaf mar nare totifch fur alle Rrantheiten bes Staats. Gab es alfo auch in jener Beit teine merte murbige Beichen bes offentlichen Beiftes, -

<sup>\*)</sup> In benden übettraf diese Generation mobl felbst die Chineser an Karrifatur.

pber mar auch überhaupt gar tein Gemeins Beift vorhanden, fo hat fie boch großen Mugen fur und gehabt, und Seegen gebracht. Much ber Geift bes Sans bels und ber Runfte machte ibr wieder auf. Rubet alfo, mo nicht mit Rubm, boch mit Dant fur Guren Erwerbfleiß und Gure politifche Sanftmuth bebeckt, ihr guten, ehrlichen, und nun vols lende fteif gewordenen Melter » Bater und Melter = Mutter! Un bauelichen Tugenben bat es Euch boch wohl nicht gefehlt. Der Genius bes Gefchmade vergebe Euch Gure Hleineren Gunden, Gure Geremonien und Madteraben. 3mar waret Ihr voll Eitelfeit und Rangfucht unter einander, und voll pfahlburgerlicher Eigenschaften bor fremden Augen. Bor Guch und nach Euch war auch bas Sanfeatische Burgerthum fleib. famer. Aber, 3hr fend tobt, und mit . Euch Schlafen bie Beugen Eurer guten Seiten.

Ich tomme jest zu der dritten Periode, welche ich vom fiebenjahris

gen Kriege an bis zu ber Epoche ber Resvolutions = Zeit gerechnet habe. Ehe ich biefe schönfte Periode bes hams burgischen Gemeingeistes stizzire, muß ich zuvor meine Ansicht bes allgemeisnen Geistes ber bamaligen Zeit voraussschicken.

Große Menfchen ftanben bamale wies ber auf ber Schaubuhne ber Belt. Fries brich und feine Belben gaben wieder Bens fpiele menschlicher Große, und wer laugnet es, bag der Character der Beit daben ges mann, und bag bas gleichzeitige Geschlecht bavon eleftrifirt murbe. Die Morgenrothe ber Wissenschaften war an Deutsche lands himmel heraufgezogen. Die Sonne felbst warf icon ihren Morgengruß an die Soben ber Erde. Gie flieg bober, und fentrechte Strahlen drangen in Die bunteln Grunde. Ihre allgewaltige Lebenstraft erwarmte, mas fie erreichte. Mit neuem Leben begann ber Sandel, verband bie Menfchen, nahm ihnen ihre Ginfeitigfeit, und pervielfaltigte ihre Genuge. Die icho=

nen Kunste machten die Charaktere sanfter und veredelten den Geschmack. Die Theas ter riefen die Welt der Griechen und Rosmer zuruck, weckten wieder in den steifen, erstarrten und prosaischen Meuschen die edleren Leidenschaften, und verbesserten den Styl und die Sitten.

Diefer Geift ber Beit wirtte bann auch auf hamburg. Nach und nach schwanden flavifche Gewohnheiten und thoriate Bors urtheile. Rubliche Renntnife und vernunfs tige Speculationen traten an ihren Plate. Der beffere Gefchmack raumte in feinem Birfungefreise auf und gab ben Menschen ihren naturlichen Sinn wieder. Das Bertommen verlohr feine Bauberfraft, aber bas Rachbenten aab bem, was gut war, einen festeren Grund, inbem es feine Urfachen und 3mede erforschte. Die Wiffenschaften erweiterten bas Mugenmert bes Menfchen, und wechten ben Burger = Sinn wieder. Rultur ward ber Daafftab der Uchtung. Rultur und Gemeinnütigfeit die Loofung ber bornehmern Burger. Gine nicht gea

ringe Ungaht trefflicher Gelehrten von allen Rachern befand fich bamale unter Sam= burgs Bewohnern. Ihre edlere Tendens wirkte auf die allgemeine. Ihnen ichloffen fich junge Manner aus bem Sanbeleftanbe an, und beeiferten fich, ihnen an Talenten und Marimen gleich zu werben. Borgugs lich ausgebildete, felbft gelehrte Raufleute waren nicht fo felten mehr. Doch großer war die Angahl berer, welche die Wiffens Schaften und bas gemeine Wohl mit Bars me beforderten. Muth im Rampfe gegen Die Borurtheile befeelten biefen fcbonen Bund, und ein trefflicher Gemein = Beift marb fein Wert. Ich! alles Gute biefen Art, mas wir jest noch haben, befteht in ben Reften jener Deriode. - Eble Mans ner: - Datrioten, deren Mamen \*) bie. jetige Generation tennt, und bie ber funfa tigen gefichert find, - reiften in - biefer Beit, und trugen bem Staate wohlthatige

<sup>\*)</sup> Bum Eheil Teben und wirken fie noch. Deshalb bier feine Ramen.

und reife Rrachte. Unfere mufterhafte Armen . Anftalt, Die Stiftung ber Befelle fchaft gur Beforberung ber Runfte und nublichen Gewerbe, fo viele befannte Bers befferungen, Thaten, und Schriften finb eben fo viele danernbe Zeichen biefer fcbos neren Beit. Die Borurtheile vertheidigten ibre Usurpation immer fcmacher. Immer flarter brang bas Licht ber Aufklarung in ibre Schlupfwintel, und indem die Erzies bung verbeffert wurde, fchien man bie Muss rottung bes Uebels ben ber Wurgel angu= fangen. Schonere Ausfichten gab es nie. Der offentliche Geift ichien fich langfam, aber ficher feinem golbnen Beitalter gu nas bern. Pia desideria traten nach und nach in die Birflichfeit. Immer reiner marb Hamburgs himmel, und bas wohlthatige Geftirn bes Patriotismus begann ju flams men. -

so ist es leiber nicht geblieben. Jes nes Gestirn ist wieder in kalte verdunkelnde Wolken eingehüllt, und in dieser vierten Periode sehen mir die mehrsten

Erwartungen getäuscht, ju benen bie Tus genden ber britten berechtigten. Der Erbe feind bes menschlichen Geschlechte, Egoismus, hat die Daste des Borutbeils abgelegt, und erfcheint jest, geruftet mit ben Baffen einer gang neuen ihm anges paften After = Moral, ungefcheut in feiner eignen Geftalt. Gegen biefen Reind paffen freilich bie Baffen nicht mehr, mit benen man ihn in feiner vorigen Geftalt be=" tampfte. Man muß neue erfinden, und man mirb es. Diefe ploBlice Ders anberung bes offentlichen Geiftes ift allges mein gewesen, und wenig ganber und Stadte find bamit verschont geblieben. fen mir erlaubt, unter ben vielen Urfachen bavon einige gu bemerten. Rennt man bie Quellen bes Uebels, fo ift feine Bernichtung um fo leichter. Die Reime biefer Berans berung lagen ichon vor der Epoche ber Res polution in einer gewiffen Prabifposition' , ber Ropfe. Es gab nicht lange vorber ein Sahrzehnt ber Empfindelen. Periode ber Siegwarte Scheint mir, gwar an fich unbebeutenb, in ber burch fie perans

laften Gegenwirtung aber bochft wichtig ge= wesen zu fenn. Diese moralische Entnervung reigte die Satire der befferen Ropfe. Gie fdmang ihre Geifel. Ihr Signal fams melte bie Majoritat ber bentenden Menfchen unter eine Kahne. Aber bie Reaftion warb gu heftig. Man ichuttete mit bem Babe bas Rind aus, und bie Empfin= bungen murben mit ber Empfindelen pro= ffribirt. Die Affettation der Empfindungslofigfeit arbeitete ben Birtungen ber taum mieberbelebten ebleren Leiben : Schaften entgegen. Der Effett bes burch bie Runfte verebelten Geschmacks. brang weniger in die Charaktere ber Menschen, und beschränkte sich auf die Berbefferung ber Kormen. Der Ropf und bas Derg borten auf, einen Bang ber Bildung ju geben. Das lettere ward: vernachläßigt, geringgeschatt, unterbruckt. Gine von fo Dielen übelverftandene Philofophie vollendete die Tendeng bes Zeitalters, ohne baran Schuld zu fenn. Die in allen fonftigen Sinfichten verbefferte Ergiehung ward gleichfalls biefes Rehlers theilhaftig.

Mus ben Beispielen ber Tonangeber vers breitete fich ein gang neues Wefen über bie Menfchen. Die Religion batte feinen Gins fluß mehr auf ihre Maximen. Gefühl au verrathen, mar lacherlich geworben. Es gu haben, mar felbft bem Befiger verbachtig. Bernunft ward bas Schiboleth, Ronfes queng die Marime. Aber die armen Bilberfturmer bachten nicht baran, wie viel Bernunft, und mas fur eine bagu geborte, um los und ledig von allen menschlichen Gefühlen, und transcendentas len Spetulationen ein Menich zu fenn im eblen Ginne bes Worte. -Mitten unter verfeinerten Formen, und felbft verfeinert, fand ber Menfch ba an ben Pfor= ten der Revolutions - Periode, - beffer, vielleicht noch immer im gewöhnlichen Ges leife, wo er teiner Stuge und feines Roms paffes bedurfte, - aber empfanglicher als ie fur bie gangliche moralische Bermilbes rung, fobalb ber Sturm ihn von bem Sahr = 2Baffer verschlug. - In biefer Pras disposition fand der Genius des letten Sahrzehnts die Menschen vor. Ueberall

bewirkte er Beränderungen, und seine Res volutionen trasen die politischen Regionen nicht stärker, als die der Moral, der Wiss senschaften, des Umgangs und des Ges schmacks. Ueberall ein neuer Esprit de corps, im Ganzen sich ähnlich, genau ges nommen, nur durch die Mischung des Zeits Geistes mit Lokalitäten verschieden.

Aber auch hamburgs offentlicher Geift hat gelitten, und das geht uns hier vorzuge lich an. Nur der Drang der Wahrheit; und der gegründete Glaube an den Nutzen, und noch mehr an die Nothwendigkeit dies fer Bemerkungen kann mich bestimmen, ihn in seiner neuesten Gestalt so zu zeichnen, wie er in seinen dren hauptbeziehungen auf die Sitten, die Wissenschaften, und das burgerliche Wesen erscheint \*)

<sup>\*)</sup> Nichts kann mich abhalten, über diese patrivische Angelegenheit freymuthig zu reden. Es ift bobe Zeit, daß sie der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit werde. Einer

Es giebt beutsche Stabte, in benen das moralische Verderben arger hauset, und in dieser Beziehung ift hamburg nicht der schlimmesten eine. Aber in Vergleichung mit vorhergegangenen Zeiten, hat der Sitzen. Verderb in diesem Decennium Riesens Schritte gethan. Die ungeheure Verviels fältigung der sinnlichen Genusse aller Art,

muß zuerft reben, Giner querft bas Objectum deliberandi an bas album publicum fdreis ben. Jeder follte querft wollen. - Das ift meine Befugniß. Bas fonnte mich auch abhalten? 3ch babe mehreren ausgezeichneren. und allgemein geachteten Mannern unter meinen Mitburgern Diefe Rreugworte porgelegt, um ju erfahren, ob ich juviel gefagt, ju ftart gefdildert batte? Reiner bat das gefunden? Ich babe vieles milbern wollen, weil ich mich nicht gang von der Partheilichfeit fur bas Einheimische losmachen fann. Aber, es foll nugen, und da muß die Gigenliebe ben boberen 3meden nachfteben. Beffer, mir Giner jener Manner, ein frifder Gonitt durch bas Beschwur, ale daß es fortfabre, unter fich gu eitern. -

burch teine angemeffene Rultur mobificiet, bat verberbliche Leidenschaften und Rubes ftorenbe Wunsche in bas stille Sauswefen der Burger gebracht, und bas Bepfpiel hat fie burch alle Stande verbreitet. Inbef ber Bolte: Charafter noch weniger verans bert geworden ift, und die beillofe Praris wirklicher Berberbtheit noch immer nur febr eingeschränkt ift, \*) brobt ber Mobeton mit befto großeren Gefahren. Nublich. Mug - schadlich, dumm, - bas find die einzigen mobernen Maximen. Gut, bofe, recht, unrecht n. f. w. find obfolete Borter. Durchgluht Guch die Freude über eine fcone Sandlung, oder ber Unwille über eine Rrevelthat, - o fleibet Gure Menfes rungen nicht in ben Musbruck Gurer erften Empfindung. Redet ja nicht von bem

<sup>&</sup>quot;) Ich glaube wohl, daß viele unfrer jungen Leute an den drey Wehen (W) leiden. Aber ich glaube nicht, daß das jest und hier ärger ist, als sonst, und anderswo. Doch, daß eisgentliche Liederlichkeit allgemeiner geworden seyn mag, ist mbalich.

Chelmuth beffen, ber jene ausübte, ober bon bem Unrechte, welches biefer beging. Ronnt Ihr fur jene Sandlung nicht gleich Pradifat "vernunftig" finden, fo fdweiget lieber fill, benn man lobt felten, und ber jammerlichfte Wicht ift mit bem ", nil admirari" bes weisesten Mannes gestempelt. Tabelt aber ims merhin, tabelt alfo auch hier ben Frebler. aber nennt ihn einen Thoren, oder einen Tollen und Ihr bleibt in der Mos be. - Und bann, Ihr Guten aus ber Rrembe! die ich in die Gefellichaften unfrer jungen Manner vom erften Range führen will, fend nicht allzu höflich, damit ich feine Schande von Euch habe. Gebet aus, ale hattet Ihr aus langer Beile bie Belt umfegelt und teuntet Alles bis gum Ueberdruß. \*) Um Gotteswillen aber pro-

<sup>\*)</sup> Es ift ein hiernach febr begreiflicher Unterterschied amischen den Gesellschaften dieser jungen Leute, und denen alterer von gleichem Stande. Das ift in Rucksicht der vernünftigern Unterhaltung und der Gespräche über

stituirt End und mich nicht durch geistreische, speculative, ober philantropische Gesspräche, worin die schwärmerischen, langweisligen und affectirten Maximen von Tugend, häuslichkeit und humanität vorkommen. Seyd Ihr so ganz versessen darauf, daß Ihr nicht schweigen könnt, so redet von dem Mechantschenen Sätze. \*) Um besten aber iste, Ihr redet in Gesellschaften vom Wenigsten, sehet wichtig aus, und äußert Euch, wenns die Rede bringt, (obenhin

gemeinnütige Gegenstände naturlich. Aber es ift merkwurdig, daß unter den letteren auch weit mehr Jovialität berifcht.

<sup>\*)</sup> So 3. B. ist nichts alberner, als von der Armenpfiege, wie von etwas Philantropischen zu reden. Soll sie ihren eigentlichen Zweck erreichen, so muß sie, so gut wie das Forst-wesen und andere weitsichtige Anstalten, als eine Kunst betrieben werden. Hoffentlich erscheint bald eine kompendibse Ptochotroposiogie (Armenpfieg-Lehre) und macht der Alngriche des Mitleids ein Ende mit Regeln.

und ibiotisch, versteht sich) gahnend über politische Borfalle, lachelnd über das Schauspiel, tadelnd über Bücher, mit Lebe haftigkeit über die musterhaftesten Gebäude, mit Warme über eine Marmor Buste und mit Ausführlichkeit und Sachkunde über bas Spiel und die Vergnügungen.

Send Ihr gar nicht in bem Cirtel orientirt, fo, lieben Freunde! tabelt nur ims mer in dubio frisch barauf los, Sprecht nur ja viel Paradoxes, das Unerhörtefte nicht ausgenommen, und fleidet Alles in amendeutige Bonmots, bamit Ihr bie Res traite bedt, wenn Giner baben fenn follte, ber's beffer verfteht. Send Ihr aber teine Bonmotisten, fo rebet fo abstratt, baf feiner es verfteht, und Ihr geht ficher. Ums himmelswillen aber fend feine humoriften und nicht allzu wigig, zumal außer ber 30s tologie. Der trockene Ernft ift, als etwas Megatives und noch dazu Rationales gebrauchlicher, und Mancher ift ben diefer Mobe intereffirt. Aber humor und Big versteht man so wenig, als das Ramticha= sr 28b.

Dented by Google

balische. Sollte es Euch wirklich ben einem Thee parlant oder ben einem Dejeuner dinatoire gefallen, fo - ich bitte Euch um meiner willen - laft Guche ja nicht merten. Geht immer aus, als hattet Ihr feine Beit und mare Euch die Gesellschaft nur ein fluchtiges Intermeggo, bergleichen Ihr in audern gandern ichon weit beffer gefunden battet. Berrathet Guer Bergnus gen nicht burch irgend einen aufrichtigen Ausbruck. Ihr glaubt nicht, wie einfaltig man baben aussieht. Bulett begeht noch ein paar Unarten in Schlegels und Tieks Manier (boch ohne ihren Wit) und gebt von bannen ohne Jemanden adio ju fagen. - Rule Britannia! -

Man wurde mich migverstehen, wenn man glaubte, ich wolle hier unsere Gesellsschaften schilbern. Das gehört nicht hieher.

— Die jungere Generation ist der Baros meter des diffentlichen Geistes, und dieser folge ich in ihren verschiedenen Situatios nen und Beziehungen, um zu sehen, wie zener stehe. Daher diese Episode.

Mannern, benn ich glaube, bag unsere Das men in keiner aktiven Beziehung auf ben offentlichen Geift stehen, sondern in einer eigentlich paffiven.

Mit bem sittlichen Wefen find bie Wiffenschaften genau verbunden. Mehr als jemale wirken fie jest auf die Charaftere, feitbem andere Gindrucke ihre Rraft verlos ren haben. Aber gerade hierin ift Sams burge Phofiognomie bie fabefte. Doch, wie fonft, ift es bas Biel bes Chrgeiges junger Manner, für gebildet gehalten gu merben. Aber fie thun nichts mehr bagu. Seitbem Die Aufflarung blos im Berftoren beffeht, feitbem bie moderne Rultur ein Spftem bon Regativen geworben ift, und ihr Res fultat eine bloge tabula rasa, worauf bors ber angebliche, neben wirflichen Bors urtheilen ftanben, - feit bem nehmen auch unfere Mustadins blog bas lette Ras pitel, worin (nicht bie Grunde, fonbern) nur die Resultate fteben, jum Ratechismus ihrer intellettuellen Rultur, und wer lenge

net, daß sie das leichteste Mittel mablen? So mablte jener Mahler, welcher die Bersnichtung des Pharaonischen heers im rothen Meere auf einer Tapete darstellen sollte, ben Moment der Wollendung, und übersftrich seine Tapete bloß mit rother Farbe.

Ift Eure Samiotit fo bypochondrifch, bag Ihr bas bloge Freisenn von fogenannten Worurtheilen icon fur ein Beichen der Cultur haltet, und das fogenannte ungenirte Wefen für Driginalitat - v fo fommt. wenn Ihr nicht bei den Neufeelandern ge= wesen send, hierher. Dann wird es fein Wunder fenn, wenn Ihr nach gebildeten auf. geflarten Mannern fragt, und fie Euch auf der Gaffe fast umrennen. Geht in Die Besellschaften, auf die Raffeehauser, an die Speise = Lafeln. Wenn Ihr anders beutschen Sprache nicht allgu machtig fend, und Euch aus ein wenig ("außerer") Ros heit nicht viel macht, so werdet ihr Euch in bem Mittelpunkte, wo nicht bes Geschmads, boch ber Auftlarung zu befinden glauben.

Reine Spur bon Religion, bon Borurthei: len, und von andern alten Befen! Jedes frische Wort was Ihr bort, zeugt bavon. Welch eine philosophische Bilbung muß bas bewirkt haben! Wie viel Platz muffen biefe Leute nach folden Mus. leerungen, in ihren Ropfen mit iconen und nutlichen Renntniffen ausgefüllt haben! Doch fill! Guer Rachbar redet. Er tam aus bem Theater. Das Stuck ift erbarmlich gewesen. Er findet bas Theater fast To langweilig wie bie Rirche. Doch amus firt er fich noch in biefer. Die beutsche Poefie ift infolvent geworden. Die Litera= tur ift armfelig. Er mag nur ju Beiten bie Jenaer Zeitung lefen, barin fieht Alles bei einander. Der Gelehrten Stand wird immer entbehrlicher, ba ber Mahr: Stand bloß in feinen Reierstunden den gangen Plunder eben fo gut lernen tonnte, wenn es der Mube werth mare. \*) Der Redner

<sup>\*)</sup> Jener Weise fagte, je mehr man lernt, besto mehr erfährt man, bag man nichts weiß.

Du fragft voll bescheibnen Erftaus nens nach feinem Damen. Du borft ibn jum erstenmale. Sein Principal ift ein Raufmann. - "Das rothe Meer ift, wie ich febe, ba, aber mo ift Pharao mit feinen Rriegern ?"- "Langft erfauft," rief trium= phirend der Mabler. - Aber mein Freund, noch horft Du zwar nicht vom Beften, boch bom Beffern. In jenem anfehnlichen Girs tel redete man doch noch von Buchern, bon Runften, und war fo gar auf gemiffe Beife philosophisch und witig. Jener-Commis mit ber lowenhaut, fprach doch noch Borte, die in den Biffenschaften vortoma men, tannte fogar, wenigstens bem Ramen nach, die Jenaer Zeitung, und glich fonach einem Berirbuche, worin man den Rauchtaback vermabrt. Aber alles bieles ift noch hervorragend. Das eigentliche Relief unferer jungen Belt ffiggire

Nach ihm mablen baber die jungen Leute bas richtigfte Mittel, ber Unwiffenheit ju ents geben, indem fie nichts lernen.

ich Dir mit wenigen Worten am Enbe. Erst noch etwas Stoff zur Bollendung des Ganzen.

Und nun, wie zeigt fich bei Guch Republikanern der Burger-Sinn in diesfer Ritter = Periode bes Burger = Defens? D, hatteft Du so nicht gefragt! Mache Dich auf bas Schlimmfte gefaßt; vielleicht findeft Du bann noch etwas Gutes. -Unfere jungen Leute find Burger ber gro-Ben Welt. Ihre gufällige fleine Beis math ift weniger ihr Baterland, als ihr Bohnort. Die Berfaffung ift Ihnen ganglich unbekannt. In ben Schulen wird noch nichts bavon gelehrt. Gute Bucher giebt es barüber noch nicht. Das Etwas bavon im Deg werden fie nachftens lefen, fo bald fie nur einmal Zeit bagu haben. Das Burgerthum ift hier übrigens zu laftig und babet fo fleinftabtifc. Auswarts ges boren maren fie auch hier groß geworden, hatten fie auch bier ihr Glud gemacht und gebachten auch bier lebenslang zu bleiben; geben baber bei ihrem Ctabliffement lieber

in den fremben Contract. Da tann man benn gegen alle burgerliche Beziehungen mit einem Aversionalgelde abkommen. Hier geboren, mussen schon (ein Gesetz verpslichtet dazu) alle Burger=Rinder in den sauren Apfel beißen, reden aber davon, von den ihnen bevorstehenden burgerlichen Ehren= Nemtern, wie von den ägyptischen Plagen, und suchen sich, wenn Umstände es zulassen, Allem zu entziehen. \*\*) Wie es nun bei so bewandten Umständen um diesenigen Verwaltungen steht, zu denen die Indivisduen dieser Generation gelangen, und wie

<sup>\*)</sup> Dieser befreiet von burgerlichen Officen und vom Abzugs Zehnten. Sehmals war er eine wichtige Maßregel der Politif zur Anslockung der Fremden, vorzüglich der von dem Fanatismus verfolgten Spanier, Niederlansder, Franzosen und anderer Emigrirten; jest sollte er wegen des Mißbrauchs abgeschaft werden.

<sup>\*\*</sup> Indef ift das extreme Mittel, in einen auswärtigen Titel zu emigriren, nicht baufig.

geht keinen Buten=Minschen etwas an. Der Hansestädtische Mitburger kann es wol einmal unter vier Augen ersahren, um dieselben Dinge in seiner Republik damit zu vergleichen. — Aber, das kann jeder lesen, daß es auch in Hamburg nicht wes nig Männer giebt, die es wissen, daß es schlecht um den bürgerlichen Gemeingeist stehe, und die nicht eher ruhen wers den, als bis er wieder hergestellt ist.

Nun trete hervor, unglaublicher junger Sohn der alten Hammonia, der Du die Tonangeber Deiner Zeitgenossen darstellen sollst. Stehe nur ganz stille, wie ein Trds del Pfeiler, damit ich Dir allein, Geduldizger! alle Zeichen aufhängen kann, die ich den Andern einzeln genommen habe! Bose bist Du wol nicht. Aber Du bist auch nicht sonderlich gut. Sutmuthig nennen Dich deine Kameraden. Das Zeugniß ist zus verläßig, denn die Mienen und der Ton der Zeugen waren, wie sie redeten, gleich

indifferent, und fie lobten Dich, ohne es gu wiffen. In bem "Gutmuthig" liegt benn aber auch wohl Deine gange Tugend. - Gehr indolent bift Du, und von burleds tem Ernfte, fobalb Du in feinen Gefella Schaften erscheinen mußt. Rennte man Dich nicht, man murde an Deinem Schweigen ben bescheibenen, und an Deinen Manieren. den tieffinnigen Belehrten erfennen. ichweige nur; ber Schaden ber Tauschung wenn du ichweigeft, ift Bewinn gegen bie Entdeckung der Wahrheit, wenn du reben - Du bift febr ungefittet, Befter!" und haft wenig Façon. Don edler Galanterie haft Du freilich teinen Begriff. Aber es ift beillos, - und hof= fentlich nur affettirt, bag Du auch nicht Die gemeinfte Delikateffe gegen bas Frauens gimmer beobachteft. (Deine geinde wollen gar behaupten, es mare Dir naturlich.) - Die laftige Borurtheile behandelft Du faft alle gefellschaftliche Werhaltniffe, felbft bie ber Kamilie, und bie Regeln des Une. ftandes werben von Dir nicht geachtet ... Much gegen altere Manner, ober gegen an= Dere, die mehr find, als Du, bift Du allzu unbescheiben, und gar leicht familiar, ja felbft zuweilen nafemeis, wodurch Du mit. ber Beit einmal grob werben fannft. Go= gar mabnft Du, es fleide Dich vortrefflich. ein menig übermuthig gu thun und bann und mann recht eigentlich damit zu bravis, ren. Gin Befannter begegnet Dir. Er ift ein respettabler Mann, und Du bift ihm vielleicht besondere Achtung schuldig. Du fahrst hart an ihm weg, und siehest nicht bin, benn bas Grugen ift gang nicht Deine Sache. Saft Du vielleicht feinen Rugen oder Schaden von ihm zu erwarten, fo flierst Du ihn noch wohl dazu an, und mahneft, er werde Dich querft beehren. Doch arger ifte, daß Du es eben fo gegen Krauenzimmer machft, und wohl gar noch Frechheit bagu thuft. Um bes Scheines, willen schmucke Dich baber immer nur mit ber Brille. Die Bor : Borner wird Dir bie Mode auch bald anpflangen, damit Du, fatt Fragen boren ju muffen, die Du nicht beantworten tannft, barnach ausfieheft, bag man Dir feine vorlegt. - Gereifet

1.53

bift Du zwar, - aber Du weifit weiter nichts bavon, ale was Dich betroffen hat, und fieheft im Grunde eben fo aus, wit ber ba, welcher nie berreifet mar. Bon ber Anglomanie bift Du indeff gewaltig befeffen, und haft ordentlich bie Form das von. Uebrigens, "mein Lieber!" bift Du hochst langweilig. - Du tabelft' gwar immer, und lobft bas Schone und Große niemale, - aber von Je: nem weißt Du weiter feinen Grund, als bag es jum Tone gehort, und biefes lagest Du, um nicht Empfindungen zu afe fettiren, ju benen Du weber die Rraft, noch die Unlage haft. Ehrlich aber bift Du, und icheineft nie fonderlich. Aufer ben physischen hast Du übrigens wohl wes nig Empfindungen und Leidenschaften, einen eignen guten Geschmack haft Du wohl nur benm Effen, - und Deine er. ichlaffte Sinnlichkeit tennt wohl teine anbre Reize, ale ftarte. Sonft haft Du auch mobl, wenn Du nicht auf Deinem Erwerbs = 3meige figeft, fur nichts meiteres Ginn, und bift fonach in mancher Sinficht

mit allen Deinen Sinnen, ohne Sinn. Rury, Dein moralischer Cours ift febr im Sinten, Deine Sitten find griechisch, aber bootisch, und Deine Tenbeng ift allgu medanifd. - Die fieht es benn um Deine wiffenschaftliche Bildung? Wahrhaftig, Du tanuft einen Brief fegen, und wenn Du gleich viele Sprachfehler machft, und qu= weilen Dich felbft nicht verfteheft, fo fcbreibft Du boch ohne viele alte Ceremonien, und haft einen gang mobernen Styl. Bon ber Religion baft Du noch verworrene Begriffe einer bunteln Bergangenheit. Alber Du brufteft Dich bamit, alles vergeffen gu baben. Urmer Bicht! Du baft nie etwas gewußt. Deine Tragheit bat an bem Bens spiele einen Schutg : Patron gefunden, und Deine gange Frengeisteren besteht in nicht mehr, ale ein Papagon lernen fann. In Deiner Gitelfeit, Dich gu ben fregen Geis ftern zu gesellen, benteft Du wohl nicht baran, bag in Afrika gange Wolker wohnen, die Dir in den Ursachen der Religionslofig= feit vollig gleichen. - Auf Deinen unges meinen Erwerbe . Bleif, ben Deine ungen

benere Berfchwendung bis gur Unber. haltnigmaßigfeit nothig macht, und auf Deine Sanbels : Renntniffe babe ich nichts zu fagen; barüber bat Dir Bufd, beffen Erifteng frenlich manche Deis ner Rameraden taum miffen, genug gefagt, wenn Du ihn nemlich gelefen haft. forichft mehrere Sprachen, (fo gut, wie bie beutsche,) aber, außer ber Borfe und bem Comtoir, fagft Du in ber einen fo wenig als in ber andern etwas vernunftiges, und betommft feinen eignen Werth baburch. Undere ernfte Wiffenschaften find Dir wohl vollende Mond : Gegenden, und Du erklarft mit beimlichen Bergnugen über bie findische Fronie, die Du barin legst: "ich bin freilich tein Gelebrter." Schone Wiffenschaften und bilbende Runfte, bagu fehlt Dir, wo nicht die Unleitung, boch bie Unlage, und die Luft. - Jenes eble Streben junger Manner nach Bilbung und Renntniffen, auch außer ihrem Brods fache, welches in den vorigen Jahrzehnten ben Samburgifchen Gemein = Beift belebte, und ben ebelften Junglingen gum Borbilbe

diente, - bas ift nicht mehr. \*) Gelbft ber ehemals fo pradominirende Ton bavon ift verhallet. Jeber Berfuch Gingelner uns ter Euch, diefen Ton wieder angustimmen. Scheitert an Gurer Unempfänglichkeit, und wird noch, wohl gar von Euch, die Ihr gemein genug fend, alles Ungemeine an eis nem Menichen fur affeftirt, oder romantifc zu halten, ale eine Uffettation, ober ercens trifche Chimare mit Gurem Bitge befubelt. With? Mein, fo bofe meinte iche nicht. Das Beugniß gebe ich Dir, Du wenigstens bift gar nicht wigig. Diese Gilber : Aber liegt nicht in Deinem Ropfe, obgleich es ibm nicht an Blep : Erg fehlt. Bas aber bas Merafte an Dir ift, Schat! fo verachteft Du fogar in bem Eigenbunkel Deines Rahrstandes, die Biffenschaften, und bift ben Deiner Unwissenheit nicht einmal be-Scheiben, ale ba, wo Du es mußt. Fur das

<sup>\*)</sup> Es ift wirklich gut, daß die fonft herrschende Sucht der jungen Leute, Die gelehrte Carriere gu machen, poruber ift. Aber es ift fein gutes Zeichen!

Baterland haft Du feinen Sinn. Seine Berfaffung ift Dir nicht viel befannter, als bie bes chinesischen Reichs, ober bie aller anbern, benn Du liefeft nicht einmal bie Beitung. Burgerliche Tugenben heißen Dir Chimaren, obgleich es Dir mit ber gan: gen philosophischen Moral eben fo geht, wie ich es Dir vorher in puncto ber Res ligion über den Ropf nahm. Rurg, warft Du in den Wiffenschaften ein profaner Sansculott, fo bift Du fur bas Befen ber Republit mas ein heiliger Ginfiedler für bas Reich dieser Welt ift. Und nun, "mein Begter!" fannft Du abtreten. Deine Mimit war trefflich, und Du warft nicht gu fabe im Reben, nicht gu platt im Ausbrucke, und nicht zu plump in Deiner gangen Saltung.

Wer aber sollte es glauben, daß biefe verwilderte, ungesittete, ungebildete und uns republikanische Generation einen Eigenduns kel von ihren Borzügen vor andern Generationen, — eine Anmaagung im Urs theilen, — einen Stadt. Stoll, — und eine allgemeine Unbescheibenheit bat, wie man es fonft nur ben ben fogenannten Ge's nies findet. Wer follte es glauben, blefe nemlichen burgerlichen Indifferentiften bie größte Meinung bon ihren Burger's Rechten (bas Burger : Recht fennen fie nicht) haben, und ohne irgend eine andre Pflicht ale 3mange : Pflichten anzuerkennen. ohne fich im Minbesten um bas Gemeins Befen zu befummern, bennoch in allen Fallen, wo ihr Privat: Intereffe (oder auch nut ihre Mennungen) in irgend eine Be= hiehung mit bem Staate gerath, fo viele und folche Pratenfionen an ben Staat und beffen Bermalter machen, wie fie nur ims met der aufgeblasenfte Plebejer in unfern Beiten machen fann.

Demnach steht es also um ben jett herrschenden Geift in hamburg nicht zum Besten. Soviel seine Tendenz von der jungern Generation, (und die überschlepert gewöhnlich die altere) abhangt, ist sie wes der den Sitten, noch den Biffenschaften, noch der Baterlandstiebe gunftig. Die alle

sr Bb.

gemeine Bilbung ift alfo in einem wir ?. lichen Berfalle. Der moralifche und politifche Ginfluß ber Revolution tonnte uns glucklichen hamburgern nur fleine Bortheile bringen, hat uns aber in ber That großen Schaden gethan. Die ungeheure Bermehs rung bes Sanbels, bie burch bie vielen Fremden herben geführte Bervielfaltigung Der Genuffe, und Gleichgultigfeit gegen bie alte hansestadtifche Sauslichfeit, Die totale Umwandlung unfrer folichten Burger : Gits ten in ben Zon ber großen Welt, und bem perfeinertsten Lurus, - bas alles hat einen Strudel von raftlofen Berftrenungen aller Art hervorgebracht, in welchem fich ber Ginn für eblere 3mede ben ben von ans ftrengenben Ermerbe: Arbeiten gu ause fcm eifenden Genuffen taumelnden juns gen Burgern gang verlieren muß.

Eiwas Licht aber muß ich boch in Diese Schatten : Gruppe bringen. Zuerft muß ich bemerken, daß, wenn auch leiber die Wahrheit der geschilderten Generation jenem Karrikatur : Bilde mehr ober weniger

ähnlich ift, es dennoch eine große Anzahl solcher darunter giebt, welche eine ehrenvolle Ausnahme von der Regel machen, von dem Charakter, der Zeit bloß seine größere Libes ralität angenommen haben, und über jenes Unwesen die nemlichen Gedanken hegen, welche hier geäußert sind. Von den zunehs menden Wirkungen dieser, und von uns sern aufmerksam gewordenen älzteren Bürgern, \*) welche noch der

Misverstande zu begegnen. Bon den Mannern der dritten Periode leben (zum Theil
im fraftigsten Alter) und wirken natürlich
noch sehr viele, und ihnen schließen sich auch
noch einzelne jüngere an. Was daher das
Hebe-Rad allein vermag, das geschieht
auch noch jest und in einzelnen Fächern mit
alter Kraft. Wird der Zweck also gar nicht,
oder im geringern Grade erreicht, so liegt
der Fehler an den andern Theilen der Maschine. Aber von den guten Werken,
welche in dem letten Jahrzehnt ausgeführt
wurden, ist hier nicht die Rede, sondern von
dem Charafter jener Zeit, dessen

Geist ber vorigen besseren Periode beseelt, läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit erswarten, daß der defentliche Geist in Hams burg wieder genese. Käme noch dazu ein allgemeiner Sinn für die Verbesserung der Erziehung, — und legte man die Hand auch wirklich an das Werk, so wäre wenig mehr zu besorgen, und viel für einen Staat zu hoffen, welcher ganz dazu geeignet ist, einen musterhaften Gemein s Geist zu erzeugen und zu erhalten. — Doch von den Mitteln wider alle zene Uebel im nächsten Briese.

Mangelhaftigkeit schon jest ben Gang jener Maschine erschwert, und bessen Werke Die kunftige Zeit — nicht seben wird.

## IX.

Bermischte Nachrichten aus verschiedes nen Reichsstädten.

Frankfurt am Mann.

Ueber bie hiefigen Bargerfculen.

Bortfetsung.

Es ist gewiß nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß die in dem zweyten Stücke des ersten Bandes dieses Magazins geschilderten Bürgerschulen Frankfurts, so durchaus hinter ihrem Zektalter und seinen Bedürsnissen zurückgeblieben sind, daß sie nur nach einer Nadicalcur ohne Bedenken in ihrem Zeitalter sich zeigen dursen, und in der Zukunft mit ihm gleichen Schritt halten köns nen, denn hier ist bis jest die Zahl bedeutens der Gebrechen noch sehr groß. Ich will suchen diese Mängel hier genauer anzugeben, als

es in der vorigen allgemeinen Schilderung hat geschehen konnen; dann wird von der Einricht ung selbst, welche diese Schulen nach den Einsichten des Verfassers wenigs stens haben sollten, desto turzer und bestimmter die Rede seyn konnen.

Es ift awar jest ichen babin gefommen, daß man ben ber Befegung diefer Schulftelt ten forgfältiger gu-Werte geht, und daß die Competenten weit zweckmäßiger als fonft ger pruft werden. Allerdings ift baburch Babl ber Lehrer ichon mehr gefichert als fie es sonft war; aber boch ift auch jest bar ben dem Zufalle und bem Glucke noch buf viel ! überlaffen. Denn erftens, muß man es boch noch immer barauf antommen laffen, welche Manner. fich du biefen Schulftellen melden; und wie, wenn fich nun nur mitteli maffige Competenten fanden ? Und zuweilen mochte doch auch das wohl der Fall fenns Aber zweitens, wenn auch die Prufung über Kenntniffe und Gewandheit bes Beiftes, ich will einmal fagen volltommen entscheiden fann, fo tann fie es boch weniger über Des thobe, die immer wichtiger wird; noch wents ger über ben Bleiß und die Thatigfeit bes fünftigen Lehrers, ohne welche auch die größt ten Renntniffe fur Odjule und Odjuler vers lohren find, und wenigstens eben fo wenig über Charafter, Sitten, Bandel des Lehrere, welches alles tadellos fenn muß, wenn der Lehrer mit allen seinen Kenntnissen nicht vers

derblich werden foll! — Frenlich wird keiner der fich meldet, so fremd oder so wenig bes tannt fenn, ale daß er nicht einem ober einis gen ber Glieder bes prufenden Collegiums' von jenen Seiten befannt fenn follte; aber immer ficher, genau, entscheidend? - Go, bunft mich, brudt unfere Schuleinrichtung fcon ber Fehler, bag unfere Obrigteit nicht unter folden die Lehrer auswählen tann, von benen fie weiß, daß fie zwedmäßig, und burch Unterricht und Uebung für folche Schulftellen gebildet worden find, beren Des thobe ber Obrigfeit befannt fenn tann, aus abgelegten Proben, über beren Sitten und' Character und Banbel die Obrigfeit juvers fichtlich urtheilen tann, weil fie unter ihren Mugen lebten, von benen man nicht ofine Bemifiheit Bleif und Thatigfeit erwarten fann, weil fie biefe bisher ichon bewiefen bas beit; - turg, so lange wir tein Seminas rinm für Schullehrer und teine Ranbibaten bes Ochulamts haben.

War man aber auch in der Wahl eines solchen Lehrers bisher recht glücklich — und man war es bisweilen wirklich — so ist doch die jest die Lage des Lehrers in solchen Schulen der Art, daß auch der Eiser des eifrigsten, die Thatigkeit auch des Thatigken, die Kenntnisse auch des Geschicktesten uicht hinreichen, den Zweck seines Amtes in vols lem Waaße zu erfüllen. Denn es fehlt diesen Lehrern — und dieses ist der

zweyte Mangel unserer bisherigen Schuls einrichtung — alle & feste Einkommen. Der Lehrer erhalt von dem Staate nichts, alles von seinen Schulkindern. Man dark diese Einrichtung nur nennen, um jeden Sachkundigen an eine Menge von Nachtheis sen zu erinnern, welche nun unvermeidlich sind; ich will jest nur zwey davon nennen, und diese von der Seite schildern, wie sie sich hier dußern Dieser Mangel an sester Einnahme, auf die der Lehrer von dem Anstritt seines Amtes dis an sein Ende rechnen könnte, ist der Würde des Standes dußerst nachtheitig, und sest die Lehrer in eine traurige Abhängigkeit von dem Publikum. —

Wie verzeihlich ist es, daß ein solcher Lehrer im Unfange seines Umtes, das er vielleicht mit einem Dußend Schüler anfanz gen und auch wohl eine Zeitlang fortsehen muß, sich nach anderem Nebenverdienste ums sieht? Aber unserer Stadt vielleicht eigen ist dieses, daß mehrere Lehrer unserer Burs gerschulen, zum Theil wirklich aus Noth, zum Theil auch nur um die Einnahme zu vergrößern, Stellen versehen und Seschäfte treiben, die dem Umte eines Lehrers so wes nig wurdig sind. So sind einige solcher Schullehrer Vorsänger in den Kirchen, einer ist Leichenbitter, andere haben sogenannte Meßdienste, theils in der Stadtwage, theils sogar bei einzelnen Kausseuten. Dieses alles

bringt sie in Verhaltnisse, welche ihres Stans des unwurdig sind; abgesehen davon, daß manche dieser Arbeiten selbst unmittelbar ihren Amtsarbeiten nachtheilig werden. Sols chen unwurdigen Verhaltnissen schreibe ich es größten Theils zu, daß oft selbst der gemeine Burger, um nicht vom vornehmen Pobel zu reden, mit einer Gleichgultigkeit und Gerings schäung von einem Schulmeister spricht, wie er es nicht von seinem geringsten Mits meister thun wurde.

Wollte man sagen, die Obrigkeit sollte diesen Lehrern es wehren, solche Verdienste zu suchen, so möchte ich wohl fragen, ob man sie zwingen kann, zu hungern? — oder auf welchen andern Verdienst man sie hinz weisen soll? — Auf Privatinformationen? — Aber, ob ein Mann, der zehn Stunden des Tags in der Schule sehn muß, wohl noch Privatunterricht geben mag und geben kann? Es bleibt ihnen wirklich kaum etwas anders übrig, als Geschäfte, welche sie Sonntags oder zu gewissen Zeiten, wo sie die Schule entweder aussessen oder durch andere versehn lassen können. Zwar es waren einige, die während ihrer Schulstunden außer dem Hause Unterricht gaben, und die Frau unterdessen Schule halten ließen; aber wurde dadurch etwas für die Schule gewennen? —

Abeil dieses Mangels an festem Einkommen,

bie Abhangigfeit von bem Dus blitum, von Eltern und Rinbern Bie oft wird ber Lehrer nun Rudficht nehe men auf Eltern und Rinder, mo er feine nehmen follte? - Und wie? wenn nun ein Lehrer noch fo trefflich und feine Dethobe noch so gut mare, aber er und feine Methode gefiel nicht? - und die Eltern ichieften ihre Rinder nicht zu ihm? - und die Ungahl ber Schuler mare und bliebe flein, und fleis ner ale fie fenn muß, wenn ber Lehrer nur foll leben tonnen? - Statt aller Borte bier bie Geschichte einer folden Schule. Bor etwa 12 Jahren ftarb ein Lehrer, ber burchaus nur gang gewöhnliche Renntniffe hatte und eine gang gewöhnliche Methode, aber febr fcon fchrieb, gut rechnete, ziemlich militairische Zucht hielt, so wie er einst auch Militair gewesen mar; übrigens auch ein braver biederer Mann. Geine Schule mar immer voll gemefen, auch ben feinem Tobe machte fie eine Bahl von bennah 200 Odis lern aus. Unter feinem Rachfolger, welcher manches recht gut anderte, nahm bie Bahl bis jur Salfte ab. Der Lehrer, welcher fie por bren Jahren von diesem wieder erhielt, sah die Bahl nach und nach bis auf 30 sich minbern. Und warum? - Er hatte es ges magt, bie Gegenftande bes Unterrichts gu' vermehren, er befolgte neuere Methoben," gieng mit ben Rindern auf eine bis babin unerhort liebreiche Urt um; furt, er behang belte das Ganze, wie es von einem Manne

von Beift und Berg, ber von Dan fo in Breslau unterrichtet, von Bermes bort gebildet worden war, und in Salle haupt fachlich unter Diemener und Roffelt ftudirt hatte, ju erwarten mar. Es fann fenn, daß er, bis dahin Saustehrer in einem ber vornehmern Saufer, manches in biefer Schulstelle that, was sich ben einem ver? mischten, jum Theil roben Saufen, nicht gut anwenden ließ; ich will es auch ben Eltern nicht verdenken, daß fie ihre Rinder nicht zu ihm schickten, ober auch von ihm wegnahmen, weil sie glaubten, ihre Rinder lernten nichts, ba sie in mancher hinscht nicht fo gelehrt wurden, wie fie es von ihren Lehrern gefehn hatten, manches wohl auch wirklich nicht lernten, was man fie felbft einst gelehrt hatte, und auch wohl manches lernten, von dem sie nicht begriffen, wozu es nugte, weil es ihnen fremd geblieben war. Es ift wahr, man ichien nach und nach fich ju besinnen und die Borguge bes Lehrers gut . ertennen; nach zwen Jahren, in welchen er unter ben bitterften Rrantungen feine Ochule hatte abnehmen feben, mehrte fie fich alle mahlig wieder, und als er jett an das Gyms nafium berufen murde, wo er mit bem große ten Benfall lehrt, war die Bahl feiner Schus ler wieder auf 60 gestiegen. Aber wie nun, wenn dieser Lehrer nicht entschlossen genug gewesen mare, nicht nur die traurigsten Ersfahrungen zu bulben, sondern auch mit einer Einnahme vorlieb ju nehmen, welche ihm

eine Beitlang taum ben Bins feiner Schule ftube, am Ende boch nicht viel mehr ais den feiner Wohnung abwarf? - Und wie manches Sahr murbe er, ohne jene Bers anderung feiner Stelle, unter Aufopferung feines eigenen Bermogens haben arbeiten muffen? Und wenn es auf Diefem Rufe fortgeht, wie lange wird es nicht noch baus bis ein Lehrer Diefer Schulen nicht als les maat, wenn er anders lebrt, als ber große Saufe, von beffen Rindern er leben foll, diefe unterrichtet haben will? Denn jest ift es noch gar nicht ohne Benfpiel, bag bie Odulen folder Danner, welche, um nicht mehr zu fagen, in Kenntniffen und Dethos den außerft mittelmaßig find, unter bie bes fuchteren gehoren. Es ift tein Zweifel, bag es nicht auch Eltern giebt, welche Sinn hat ben fur einen beffern Unterricht ihrer Rinder, und benen auch ein Lehrer von ber sogenanns ten neuen Lehrart willtommen tft; aber es muß ja ihrer fo viele geben, daß die Lebe rer von ihnen leben tonnen! -Rura, fo lange bie Ochullehrer in der ganglichen 216 bangigfeit, vom Dublifum leben muffen, fo werden Danner von Bilbung, von Renntniffen und Heberzeugungen, wie ' fie jest von einem Lehrer verlangen und vere langen muffen, fich felten ober gar nicht ente Schliegen, Stellen anzunehmen, in benen fie Gefahr laufen ju darben; fo lange werden andere ihre beffern Renntniffe und Uebergeus gungen ben Wunschen bes großen Saufens

aufopfern, und noch andere um fo mehr ben bem langft gewöhnlichen verharren, da fie Das fo reichlich nahrt. Ober wer fann glaus ben, baf es fo in ber Ordnung fen, und in Der Kolge für unfere Stadt mobithatig fenn werde, wenn, fatt, daß der Lehrer in diefen Burgerschulen auf den großen haufen wirs ten follte, dieser vielmehr auf jenen wirkt: statt, daß der Lehrer allmählich die Denkart bes großen Saufens bilben follte, biefer viels mehr die Lehre und Methode des Lehrers bestimmt? - Bon so manchen andern Dachtheilen, welche biefe fo große deonomis iche Wichtigfeit der Schuler für den Lehrer haben, auch bavon, bag fie ju mancher Ets fersucht, ju mancher Berabsehung und mans dem Deid unter biefen Lehrern Anlaß giebt, will ich jest nicht reden, und gehe ju dem Dritten Gebrechen biefer Schulen über, welches zum Theil auch eine Folge des Mangels an festem Einkommen ift, und eine fehr bedeutende Sindernif, der Birtfamteit biefer Lehrer: Die große Ungahl die große Berschiedenheit Schuler in diefen Schulen. Man muß jest schon nach ber Boltsmenge im Durchschnitt auf jede biefer 16 Schulen 100 bis 150 Ochuler rechnen; follten diese Boltsschulen wieder mehr in Aufnahme tome men, fo murde man auch diefe Bahl vermehe ren muffen, überdies haben mehrere biefer Schulen gegen 200 und mehr Schuler. Dag ber Lehrer biefe und eine noch größere

Ungahl annimmt, und bag es niemand ibm wehren tann, noch fo viel anzunehmen, ift aus bem vorigen flar; und er bedarf fcon zwischen 100 und 150 Schuler in feiner Schule und in den Privatstunden, um nur leben ju tonnen. In einer jeben Diefer Schule find Rnaben und Madchen pon 5 bis 15 Jahren, Anfanger alfo, welche hier 21 3 C und lefen lernen, bis gu folchen. welche hier alles lernen follen, mas fie als Grundlage ihrer Renntniffe fur das Lebeit bedurfen. Die nachfte Kolge biefer Ginrich's tung ift bie, daß bie Aufficht bes Lehrers auf Sitten und Sittlichfeit ber Schuler nur gering fenn fann, und der Unterricht ber Rinder fich bennah einzig auf Lefen, Schreie ben, Rechnen und Ratedismus , Renntniffe beschranten muß; denn was auch die thatige ften Lehrer für andere Renntniffe thun wols len und thun, tann unmöglich andere, als außerst nothdurftig geschehn. Und daß ber Lehrer feine Frau oder Die Großern feinen Rinder ober feiner Schuler ben bem Unters richt zu Gulfe nimmt, ift nun wohl nature lich; wie tann er anders? - Aber welchen Unterricht fann man biefen Behulfen jumus then? - Einige Schullehrer haben fich in den leiten Zeiten Behulfen gewählt, die fie bezahlten. Es gereicht ihnen jum Lobe, baß fic diefes Bedurfniß fuhlten, und uneigennus big genug maren, lieber etwas weniger eine junehmen, als in der hauptfache fich gehins bert gu feben. Aber bas find nur wenige

Lehrer. Und tft es nicht hart, daß ein Mann, bem der Steat nichts giebt, als bie Erlaubniß, fich fo viel ju verdienen als ex tann und mag, fich von feinem Berbienft abbrechen muß, um nur ben 3weck feines Umtes einiger Dafen erfüllen ju tonnen? Wer tann es einem biefer Lehrer jur Pflicht machen? - Und vielleicht find Die unvers hepratheten oder erft furglich verhepratheten Lehrer, welche fich folche Gehulfen nahmen, boch aus ofonomischen Rudfichten in Bus tunft gezwungen, ju ben Behulfen ihrer Bors adnaer ober alteren Amtegenoffen ju greifen, und Weth und Rind bagu ju nehmen! Aber noch mehr! Die Bahl des Gehülfen in einer dffentlichen Schulanstalt ift boch wohl bens nah eben fo wenig gleichgultig, als die Bahl bes Lehrers selbft. Allein bis jest mable ihn fich der Lehrer, ohne weitere Rachfrage, und man hat Bepfpiele, daß die Wahl uns begreiflich Schlecht ausfiel, weil man entweder teine Bahl hatte, ober Mitleid, vielleicht auch Boblfeilheit entschied. - Dach bem allen ift alfo auch die große Babl ber Schus ler bie einem Lehrer anvertraut werben. fammt allen bisherigen Arten ben Unbequems lichkeiten ber Schulermenge abzuhelfen, bes Deutende Bebrechen unserer Ochulen.

Bum Theil in bem eben genannten Ges brechen, aber auch in andern Umftanden, liegt ber Grund zu bem vierten Fehler unferer Schuleinrichtung, — ber Gegenstande

bes Unterrichts find gu wenig. Sch habe ichon ju oft bie wenigen Segens ftanbe, auf welche fich gewohnlich ber Uns terricht beschrantt, genannt, ale daß ich fie noch einmal nennen mochte; und ich barf glauben, daß das Dublitum biefer Zeitschrift viel ju fehr barüber einverstanden ift, baß in Ochulen, wo Burger einer folchen Stadt unterrichtet werden follen, von weit mehrette Dingen die Rede fenn muffe, als von Lefen. Rechnen, Schreiben, und bem Ratechismus. Dan einzelne Lehrer fich durch alle Nachs theile ihrer Lage nicht abhalten ließen, in einzelnen Stunden, oder ben Belegenheit, mit ber Geographie und Raturgeschichte ihre Schiller befannt ju machen, wiberlegt jene Unflage der Ginrichtung nicht. Denn es ift ja auch mit jenen benden Gegenstanden ber Rreis ber Unterrichtsgegenftande noch nicht vollendet, und alles was dahin gehort ju treiben, ift fur ben Gingelnen, fo lange ber Bufchnitt der gangen übrigen Ginrichtung fo fehr widerstrebt, nicht möglich. Es bleibt alfo immer ein Fehler unserer Ochulverfast fung, daß nicht alle Begenftande, die fur ben jungen Burger ber hiefigen Stadt des horen, gelehrt werden, fondern wenige mehr ale die nothourftigsten; daß auch diefes nicht allgemein gefchieht, sondern nur in einzelnen Schulen ; daß diefes nicht planmaßig ges fchieht, fondern nur in abgeriffenen Stunden, ohne Berhaltniß ju den übrigen Lehtgegens fidnden und ohne Bufammenhang mit Diefen.

Diefes Gebrechen entspringt größtens theils wieder aus dem, daß bie Lehri buder in unfern Odulen ju unvolle ftanbig, ju mangelhaft und gem Theil aud) nicht zwedmäßig fint. 3ch habe auch schon oben die gange Reihe der Lehrs bucher unferer Burgerschulen genannt, ben Appelmann, ben lutherifchen Ras tedismus, eine fogenannte Rinders mild, - Die erften Unfangsgrunde Meligion, - eine Gammlung von bibs tifden Oprachen, den Pfatter, bas neue Teftament, die Bibel. Man ficht feicht, wie wenig diese Lehrbucher umfaffen. Junge Lehrer brauchen Bagners Sands buch für Burgerschulen, auch beffen Lehren der Weisheit u. s. w., manche das Seiles rische Lesebuch. Aber jenes Handbuch ums fast jest auch noch nicht alles. Die Schus ter haben es bei weitem nicht alle, und auf den vollen Bebrauch deffelben find weder Lehs ter noch Schuler eingerichtet. Ob es mit bem Seilerischen Lesebuche gethan aumal wenn es wieder nur in einiger Schus ler Sande ift, und auch nur nebenher ges braucht werden tann, zweifle ich. - Doch, diefem Mangel abzuhelfen und eine Reihe nach einem jufammenhangenden Plane ausgearbeis teter Lefes und Lehrbucher allgemein einzufühs ren, find alle Unftalten gemacht. - Den Plan von biefen Lehrbuchern und bie Befchichte threr Aufnahme wird vielleicht nachstens ein anderer Auffat in biefem Magazin erzählen. cr 23b.

Die Reihe ber Mangel unferer Schule Berfassung schließe ich mit bem einer zwedmäßigen, wurtfamen Opecials aufficht über biefe Ochulen. Bis jest ift diese unter die 13 Prediger vertheilt, denn der Senior ift frei davon; jeder von ihnen besucht zuweilen die ihm zugetheilte Schule und pruft bie Rinder. Aber mir Scheint diese Ginrichtung aus mehrern Gruns ben mangelhaft. Denn ich zweifle, ob es jebes Predigers Cache fen, mit Einficht und Beiss heit jum mefentlichen Bortheil der Schulen ohne Machtheil bes Lehrers, alle Ges genftande, auf welche es bei einem Schulbes fuche antommt, ju untersuchen. Und wenn bas auch der Kall ware, wie er es bei mehs . rern der jegigen Prediger ift, fo hat der Pres biger boch wieder ju menig Ginfluß auf ben Schullehrer und auf die ganze Ginrichtung feiner Ochule, um mit Nachdruck hier neue und beffere Einrichtungen gu machen. bem tonnen die meiften Prediger diesem Ges schafte auch nicht so viel Zeit widmen, als nos thig ware. Und bann, was wurde herauss kommen, wenn jeder der 13 Prediger, alfo doch wohl ein jeder nach seiner eigenen Urt, mit Machdruck und Gifer auf feine Schule wurfen wollte. Da wurden wir in jeder Schule andere Ordnung, andere Lehrweise und einen andern Beift betommen; und mare es nur möglich, daß alles diefes in allen Schulen bei biefer Einrichtung gleich gut bes ftellt fenn tonnte? - Und wenn nun ber

Prediger wechselt - und bei einigen Ochus ten wechselt er im Durchschnitt alle 3 bis 4 Jahre, bann wurde auch das wechfeln! Ober follten die Prediger nur darauf feben, daß die einmal gemachte Ginrichtung gehandhabt warde? - Aber was hilft es, eine bisher fo mangelhafte Einrichtung aufrecht zu halten? und welche Freude fann es einem geiftvollen Prediger fenn, Mufficht über eine Ginrichtung au führen, Die er für unzwedmäßig balt, und beren Abanderung nicht von ihm abs hangt? - Gefett aber, Diese Ginrichtung wurde beffer und zweckmäßiger, murde bie Aufficht von brengehn Mannern mit gleicher Benauigkeit, Gorgfalt, Ginficht und Beiss beit geführt werben tonnen? Wie vicle Dinge find nicht in einer Ochule, welche schlechterdings nur ein Mann von nicht ges meinem Ocharfblick ober eigener Erfahrung bemerten und richtig beurtheilen fann. Go wird alfo unvermeidlich eine Schule unter genauet, forgfältiger und weiser Hufficht ftes hen, bei einer andern wird bies nur mittels mafig feyn, eine andere wird bicfes viellcicht so gut als gang entbehren, und fur Sanze wird auf diesem Wege nur wenig gewonnen werden. Alle zwei Sahre wers awar die Schulen durch Deputirte des Consistorit nachgesehen, und man dankt manchen diefer Deputirten vortresliche Bes merkungen; aber bas genugt nicht, felbft nach dem Geftandniffe der wurdigen Dans Das schlimmfte aber ift, daß sich ner.

weber die Aufsicht der Prediger, noch die des Consistorit, so weit erstreckt, daß man wissen könnte, ob und daß alle Eltern unsferer Stadt ihre schulfahigen Kinder wirklich dur Schule halten; und es kommen oft den Predigern bei der Consirmation die traus rigsten Beispiele von solcher Gewissenlosigkeit der Eltern vor.

Es giebt freilich ein trauriges Resule tat, wenn man alle bicfe Mangel unferer Burgerschulen zusammen nimmt, den Dans einer gehörigen, fichern, allgemeinen Borbereitung der Lehrer, den eines Behaltes der Lehrer, mit feinen nachtheilis gen Folgen für die Burde und Unabhane gigkeit dieser Lehrer, die große Zahl der Schuler, die Beschränktheit der Lehrgegen. ftande, die Mangelhaftigfeit der Lehrbucher, ben Mangel an durchgreifender und burchs . aus zwedmaßiger Aufficht. Jenes Diesule tat wurde noch trauriger feyn, wenn nicht immer und auch noch burch die Renntniffe. Die Treue und ben Gifer einzelner Lehrer Die Gumme des. Elends gemildert murbe. es giebt der Erscheinungen unter ten und Jungen genug, welche ce bestatis gen, daß jene Summe noch immer groß genug bleibt, um alles aufzubieten, mas recht bald eine Abstellung Diefer Dangel und eine wohlthatige Reform jener Ochus len herbei führen fann.

Und jum Gluet find in Frankfurt auf all len Seiten so viel Mittel zu einer solchen Reis form vorhanden, daß eine baldige Umwandes lung dieser Schulen, nicht mehr nur Wunfch bleiben muß, sondern Hoffnung seyn darf, und bald That werden kann.

2.

Ueber den gegenwärtigen Zustand ber Roniglichen lateinischen Domschule in Bremen.

Semper ego auditor tantum?

Schon damals, als Herr Hoche in seiner Reise durch Osnabruck u. s. w. einige, die hiese Königliche Domschule betreffens de, misverstandne Nachrickten bekannt machte, wurde ich verschiedentlich zur Bes richtigung und Widerlegung dieser Angaben ausgesordert. Vielleicht hätte dieses Geschäft auch gerade mir am ersten gebührt, da Herr Hondern da auch Niemand besser, als ich, wissen konnte, aus welcher Verwechselung von ganz verschiednen Lehranstalten dieser Miss verstand entsprungen sey. Allein, bei meiner

entschiednen Abneigung gegen alles, was Behde heißt, und damit in Berbindung fteht, beruhigte ich mich gern, als ich horte, bag ein andrer hiefiger Belehrter die Sochis fchen, Bremen betreffenden Unrichtigteiten im hansegtischen Magazin naher beleuchten, und auch des, ber Domichule, und ben Cu: berfelben gemachten unbilligen Bors wurfs Ermahnung thun wolle. Wahrscheins batte ich mir baber auch noch lange nicht von dem Berausgeber des hanseatischen Magazins einen Dlat, für einige Nachrich: non bem gegenwartigen Buffand hiesigen Koniglichen lateinischen Domschule, biefem Werke ausgebeten, wenn abermals ein in ben, an feinen und richtis gen Bemerkungen über Bremen fo reichhals tigen Briefen eines Sansegten, die fich im aten Sefte des Aten Bandes des hanfeatis ichen Magazins befinden, enthaltnes Urtheil über den angeblichen Berfall der Domichus le, mich anders bestimmt hatte. Denn ba Dicfe Briefe, wie ihr Berfaffer faat, (G. 281) Resultate gelegentlicher Beobachtungen find, und fonft fo viel Bahres enthalten, fo konnte ein folches Urtheil, wenn es uns beantwortet bliebe, fehr leicht bei Richtuns terrichteten ben Berbacht, daß es wohl nur zu wahr sey, erwecken, \*) und also fur die

<sup>\*)</sup> Besonbers ba auch die Hochischen Nachrichten im Wesentlichen bamit übereinftimmen.

Anfunft gerade das bewirken, was bis jest freilich noch ungegrundet ist — den Verfall dieser Schule durch das verminderte Autrauen des hiesigen und benachbarten Publikums zu der gegenwärtigen Einrichtung derselben. Diesen möglichen, und den jesigen und kunft tigen Lehrern keinesweges gleichgültigen Folsgen, soviel an mir ist, vorzubauen, hielt ich für Psticht des Umts, das ich an dies ser Schule bekleide, und ist auch nur der einzige Zweck der hier folgenden Nachrichs ten. Die daraus, in Hinsicht auf das Urstheil des Hanseaten, hervorgehenden Resulstate mag der Leser selbst herausziehen.

S. 241 und 242 der angeführten Briefe eines Hanseaten, heißt es von den hiesigen beiden gelehrten Schulen, dem refors mirten Symnasium nemlich, und der lutherissschen Domschule: "Es geht auch hier, wie an andern Orten; ungeachtet diese Unstalten zum Theil mit ganz vorzüglichen Selehrs ten besetzt sind, verfallen sie doch ims mer mehr. In hinscht auf diese letzt ten Worte, sofern sie auch die Domschule mit betressen, bemerke ich folgendes.

Eine Schulanstalt verfällt immer mehr, kann, nach meiner Einsicht, einen gedoppels ten Sinn haben. Entweder: die Lehre methode auf derselben verschlimmert sich von Zeit zu Zeit, und halt nicht mit dem forts gehenden Zeitgeiste und den veränderten

Bedürfniffen ber Lernenben gleichen Schritt: pder: Die Bahl berer, welche biefe Lehrs anftalt benuben, nimmt von Sabr gu Sabr Der gange Busammenhang zeigt, baß Der Berfaffer Die lettere Urt bes Berfalls verftebe, und alfo feinen Lefern fagen wolle : Die Bahl ber Die Domidule frequentirenden Schuler habe nicht nur ichon, in Bergleis dung mit den vorigen Zeiten, abgenommen; fondern nehme immer mehr ab. \*) - Ob und in wie meit bief gegrundet fev, mag folgender, aus dem Albo scholastico machte Mudjug, über die Bahl ber, mab: rend diefes Sahrhunderts, von Sahrzehnd ju Sahrzehnd bei der Domschule - bas bamit verbundne Athenaum, wovon ich hers nach befonders reben werde, nicht mitgerechs net - eingeschriebenen Ochuler, zeigen.

| Won | 1701 | bis | 1710 | murden | etnge | chrieben | 199. |
|-----|------|-----|------|--------|-------|----------|------|
|     | 1711 | -   | 1720 | · —    |       |          | 165. |
|     | 1721 |     | 1730 |        | -     |          | 217. |
|     | 1731 |     | 1740 | _      |       | -        | 188. |
|     | 1741 | _   | 1750 |        | -     |          | 144. |
|     | 1751 | -   | 1760 | ·      |       |          | 97-  |
| -   | 1761 |     | 1770 |        |       |          | 164. |
|     | 1771 |     | 1780 |        |       | -        | 178. |
| -   | 1781 | -   | 1790 |        | -     | -        | 219. |
|     | 1791 | _   | 1800 | um     | Mich  | aelis    | 177. |
|     |      |     |      |        |       |          |      |

<sup>\*)</sup> Das nemliche wird auch in dem ersten Stilce des Jahrbuches der Universitäten, Gymmasien u. s. w. Erfurt, 1798, S. 49, ohne allen weitern Beweis gefagt.

Aus dieser Angabe erhellet nun zwar, baß das lette Decennium von seinem nachsten Worganger um 42 übertroffen werde; allein, wenn man das Sanze übersieht, so ergiebt sich bald, daß die größre Frequenz des dritten und neunten Jahrzehnds eben sowohl als Ausnahmen zu betrachten sind, wie die geringe Zahl des sechsten Decenniums, auf welche der siebenjährige Krieg Sinssuß hatte; oder, daß die Frequenz der Schule in dem letten Decennium derzenigen gleich komme, die man als die gewöhnliche annehmen kann, wie sie denn auch wirklich den zoten Theil der ganzen Summe: 1748 ausmacht.\*)

<sup>\*)</sup> Für Auswärtige, mit dem Lokalen nicht bekannte Lefer, denen die Zahl von 1743 Schülern, während eines ganzen Jahrbunderts, für die Häfte der Einwohner einer Stadt, von Vrennens Untfange, natürlich kehr klen vorkommen muß, demerke ich folgendes. Die hiesige Domschule erhält ihre Schüler theils dier aus der Stadt, theils aus den benachbarten Hervogliftinnern Bremen und Verden, mit denen se unter einem Landedheren steht, und zuweisen aus dem Didendurgischen. Da aber von den Söhnen der lutherichen Einwohner Vrennens, im Ganzen genonnnen, nur äusserst wenige studiren, (die Urfache davon liegt in lokalen Verhältnissen) so sahe die Domschule ehem als nur diejenigen von den stadtbrennschen Kindern unter ihren Schüleren, deren Eltern sich durch den Nannen einer Lateinischen Sindern unter ihren Schüleren, deren Eltern sich verd abschrecken liessen, ihre zum Kausmannskande, oder andern bürgerelichen Geschäften bestimmten Söhne, dorthin zu schicken, um mehr als Nechnen und Schreiben zu lernen. In neuern Zeiten hat die hier, so wie an andern Orten herrschuld gewordne Borliebe zu Privatinstituten, der Donsschule, die leider! eine öffentliche Ausstalt ist, eine nicht

Shen so wenig war bas Jahr 1796, in welchem ber Brief bes Hanseaten zuerst geschrieben wurde, von seinen nächsten Vors gangern so abstechend, bag bas Urtheil, die Schulerzahl auf der Domschule nehme immer mehr ab, dadurch Bestätigung erhielte.

| Die    | ganze | · 6 | diuler | zahl  |    | •      |         |
|--------|-------|-----|--------|-------|----|--------|---------|
| betrug | 1791  | um  | Oster  | n 69, | um | Michae | lis 63. |
|        | 1792  |     |        | 64,   | -  |        | 46.     |
|        | 1793  | -   |        | 54,   |    |        | 47.     |
| 4.     | 1794  | -   | -      | 49,   | ,  | -      | 51.     |
| /      | 1795  | -   | -      | 50,   | _  |        | 56.     |
|        | 1796  | -   |        | 60,   | _  |        | 65.     |
|        | 1797  | -   |        | .69,  | -  |        | *) 56.  |
|        | 1798  | -   | -      | 57,   | -  | -      | 64.     |
|        | 1799  | -   |        | 65,   |    | ,      | 73.     |
|        | 1800  | -   |        | 85,   | -  |        | 78.     |

geringe Anzahl von Schülern entzogen. — Die Studirenden aus den benachbarten herzogthümern finden auch noch in Berden, Stade, Burkehube, und Otterndorf Schulen, wo sie sich auf die Afademie vorbereiten können; so wie die Old denburger ihre eigne Landesschule haben, die sie wenigstens ein paar Jahre frequentiren minsen. Natürlich konnnt asso nur ein kleiner, wenn gleich, bisher vielleicht der größre Theil von ihr nen nach Bremen.

<sup>\*)</sup> Es waren um Oftern bieses Jahrs 9 auf eine nial nach ber Afademie gegangen. Diese große Lücke, da auch jufällig mehrere aus den untern Klassen aufs Conttoir gekommen waren, wurde sogleich nicht wieder ausgefüllt. Daher der Abstand zwischen Oftern und Michaelis.

ober wenn man 2 im August schon zur Akademie abgegangne mitrechnen wollte, was aber auch bei ben übrigen Zahlen nicht ges schehen ist: 80.

Aber vielleicht horte der hanfeate bei feinem Aufenthalte in Bremen, im Sommer 1796, daß das mit ber Domschule vers bundne Athenaum um Oftern beffelben Sahrs gang eingegangen fen, und grundete Darauf fein obiges Urtheil? — Es ift dies fehr möglich; benn in der That fieht auch noch jest Mancher das Eingehen bes Althenas ums als einen Verluft an, den man auf alle Weise zu erseten suchen muffe. 3ch muß aber gestehen, daß ich andrer Meinung bin, und nach der Erfahrung, die ich sowohl damals, da ich felbst unter ben Burgern des Althena: ums war, als auch wahrend der 10 Jahr re, wo ich als Lehrer bort unterrichtete, gemacht habe, bas Aufhoren des Athenaums in feiner bisherigen Geftalt, als mahren Gewinn für den gründlichen Uns terricht, und die begre Disciplin ber Junglinge anfebe. Sier find meine Grunde.

Das Athenaum war eine Art von Vorbereitungsclasse zu dem akademischen Unsterricht; wurde daher von den Schülern der Domschule etwa ein Jahr, selten lans ger, vor ihrem Abgange zur Akademie besucht. Außer ihnen nahmen auch einzelne Mits

alieber bes reformirten Symnafiums an bem Unterrichte, der dort gegeben murde, Theil.\*) Diefer umfafte im Grunde Diefelben fenschaften und Oprachen, welche ichon in erften Rlaffe Domichule felbit ges ber nur gab man ihnen eine trieben murben. mehr afabemische Korm, b. b. ce murben. menialtens über bie Wiffenschaften. Borles fungen gehalten. Daß Dieß feinen hatte, besonders, wenn ber bigher genonne Unterricht eben nicht der vollkommenfte gewes fen war, leugne ich nicht, Uber biefer Mus Ben, ber fur bie bisherigen Ochiler bet Domidule befonders, nur gering mar, da fie am Utbenaum ihre bieberigen Lebrer. und biefelben Pectionen behielten. murbe meit Machtheile anbre übermogen. Mitalieder des Uthenaums genoffen nemlich, ba fie feine Ochuler mehr, fondern Ctudens ten fenn follten, und zum Beweise bavon auch mit dem Ordenszeichen eines afademis fden Burgers, bem Degen, geziert waren, großte Rreiheit, als die Rlaffenichuler, maren einer weniger ftrengen Disciplin unterworfen. Naturlich murbe biefe atabes mischartige Freiheit febr oft gemisbraucht. Man besuchte die ohnehin nur menigen Uns terrichtsftunden nach Belteben, licferte

<sup>\*)</sup> Die Mitglieder des Athenaums liesen sich auch wieder bei dem Gymnasium einschreiben, aber nicht aus der, in dem allgemeinen Jahrbucke ic. a. a. D. angegebnen, keiner ernsthaften Widers legung werthen Urfache.

aufgegebenen Arbeiten nach Belieben, nahm au den hier eingeführten wochentlichen Diss putirubungen \*) nach Belieben Theil, man lebte gang nach atademifcher Beife, ober, wie horag bie Lebensart bes Junglings tandem custode remoto ichildert. Da die Bahl diefer fogenannten Studenten immer nur febr tlein war, (felten ftieg fie 16) \*\*) fo bilbete fich um fo leichter ein bem ernstlichen Studtren nachtheiliger esprit de corps, und der Kleifige muste nolens volens mit einwilligen, wenn es feinen weniger thatigen Mitburgern gefiel, eine Ctunde auss Die Fortschritte, welche der aut porbereitete Jungling also am Mibenaum waren in Bergleich mit ber Beit, machte, tofteten, nur febr gering, und die Die fie Bemuhungen der Lehrer, Diesen Unregelmas figfeiten au fteuern, hatten nie eine bleis bende Birfung. Dazu hatte es einer Ums diefer Unftalt bedurft, und diefer Randen mannigfaltige, bier nicht füglich name haft zu machende, lotale Sinderniffe entges gen. Die Lehrer ber Domschule saben es baber nicht ungern, wenn einer ober der ans dere ihrer bieberigen Ochuler Das Recht, mit

<sup>\*)</sup> Auch in ber ersten Klasse ber Domschule wird wöchentlich sateinisch disputirt. Eine Einrich: tung, deren großer Nupen sich schon mehr als einmal erprobt hat.

<sup>\*\*)</sup> Im gangen Jahrhundert waren ihrer nur 667.

bem Degen parabiren zu durfen, und bie größre Freiheit seinem mahren Rugen auf opferte, und ohne fich jur Aufnahme unter Die Burger bes Uthenaums ju melben, fo lange in der erften Claffe blieb, bis er vollig reif fur die Akademie war. Ich felbft habe es mehrern, die mich um Dath fragten, acradezu abgerathen, aufe Athenaum zu ges hen. Bas anfangs einzeln geschahe, wurde nach und nach Sitte, und zwar um fo eber, da das Eilen nach der Ufabemie worüber in Beiten fo vicifaltige Rlagen geführt. find, auch hier immer mehr einriß, und den Schulftaub nicht fruh genug abe schutteln zu konnen glaubte. Bon 1791 bis Oftern 1796 waren daher überhaupt nur 4 bisherige Ochuler ber Domschule aufs Ather naum verfest, bagegen in biefem Zeitraum noch 18 Fremde eingeschrieben wurden. Um Oftern 1796 ging ber größte Theil von ben damaligen Mitgliedern des Uthenaums nach Utabemie, und bie wenigen Fremben, ber zuruckblieben, wollten lieber nach Die nodi ihren individuellen Bedurfniffen Privatunters richt bei den Lehrern des Althendums nehr bei ben offentlichen Borlesungen als von den Launen ihrer Mitzuhorer abhans gen. \*) Go gingen also die Vorlesungen im Athenaum ein, und feit jener Zeit hat fich

<sup>\*)</sup> Lächerlich ists, wenn in dem allgemeinen Jahrbuche u. s. w. a. a. D. gesagt wird, "das Althenäum sen außer Thätigfeit gesetzt, weil der

kein Schüler der Domschule wieder zur Aufs nahme ins Athendum gemeldet, wenn es gleich nicht an Subjecten dazu gesehlt hatte, ware die Sache an sich als nühlich erkannt worden. Die Schüler gehen jest alle uns mittelbar aus der ersten Classe auf die Akas demie. Damit ist jedoch keinesweges gesagt, daß das Athendum nie wieder werde herges stellt werden. Aber schwerlich dürfte es dann die alte unvollkommne Einrichtung behalten.

Nach dieser Darstellung der Ursachen und Beranlassungen, warum das Athendum eingieng, überlasse ich es nun sachverständis gen Lesern, ob dieser Umstand als Beweis, daß die Domschule immer mehr verfalle, gelt ten könne. Von dem, in seinen Briesen sich überall als richtigen Denker zeigens den Hanseaten, erwarte ich wenigstens keis nen Widerspruch, geseht auch, daß eben jener, ihm hier von einer unrichtigen Seite geschilderte Umstand es war, der sein Urtheil veranlaßte. Und eben so sehr hosse ich ihn auch in Hinsicht der Frequenz

Stadtmagistvat den reformirten Studenten, auf eine Vorstellung ihrer Professoren, untersagt habe, sich dei dieser Lehranstalt einschreiben zu lassen." Die mehrsten der 1796 zurücklieibens den und den Unterricht der Lehrer des Atheniaums fortdauernd genießenden Studenten, waren, so wie der größte Theil der nach der Afademie Albzegangnen, Söhne von Senatoren, und noch bis auf den heutigen Tag frequentiren Senatorsschied

der Domschule überzeugt zu haben, \*) baf er in diesem Puncte unrecht berichtet war.

Da ich hier aber einmal von der hieffe gen Konfglichen Domschute offentlich zu reben veranlafit worden bin, fo fen es mir erlaubt, jum Ochluffe noch diejenigen Beranderungen anguführen, welche Die innre Ginrichs und der Unterrichtsplan bie fer Lehranstalt in ben letten Stahren erhals ten hat, woraus benn, wie ich mir schmeichle, ebenfalls erhellen wird, daß, wenn auch bie gegenwartige Ginrichtung noch mancher Bers befferung in ber Butunft fabig ift, wenige ftens ber Bormurf, mit dem veranderten Beits geifte nicht fortgegangen ju feyn, ober gat fich verschlimmert zu haben, fie nicht treffen tonne, fondern daß vielmehr, wie jeder, ber Das Lotate tennt, eingestehen muß, alles ges schehen fen, und noch geschehe, was die Lage ber Sache nur immer erlaubt bat: mehr tann man boch billiger Weise nicht forbern.

Bis zum Jahre 1794 war die hiefige Königliche Domschule im eigentlichen Sinne eine lateinische Schule nach hergebracht ter Weise. (Sachkundige Leser wissen was das heiße.) Man hatte zwar hie und da in den neuern Zetten an der Form ein biss

<sup>\*)</sup> Soffentlich auch ben unbefannten Einsender ber Nachrichten für bad allgemeine Jahrbuch.

den gemobelt, und gebeffert, aber im Bane ten blieb boch-immer ber alte, von Jahr gu Sahr unzwedmäßiger werdende Plan der eher maligen Rlofterschulen. In dem genannten Sahre entwarfen baher Die Lehrer einen neuen, den veranderten Beitbedurfniffen und Ortsverhaltniffen angemegnern richteplan; und da er ben volligen Beifall ber Koniglichen Regierung in Stade erhielt, fo murde um Midhaelis beffelben Jahres ber Unfang damit gemacht. Bufolge diefes Plans wurden (einige unwesentliche Beranderungen mit den Lehrstunden, ber Beit bes Unters richts und den Ferien abgerechnet,) einige nicht mehr zwechmäßige Lectionen gang abges Schaft; bagegen verschiedne Stunden fur Die Frangofische und Englische Oprache, \*) for mohl in ben beyben obern (gang fur funftig Studirenbe eingerichteten), als in der britten vierten der untern (hauptfachlich Michtstudirenden besuchten) Classen angesett; ber Naturlehre und Maturgeschichte, sammt ber paterlandischen und Runftgeschichte, in allen Claffen besondre Stunden eingeraumt; und ber Unterticht fur Dichtstudirende nicht nur überhaupt gemeinnußiger eingerichtet, fondern auch die besondre Berfugung getroffen, daß Die Michtstudirenden mahrend folden Lectios nen, die fur fie eigentlich nicht gwedmaßig waren, in einer andern Claffe einen,

<sup>\*)</sup> Seit kurzem wird in der ersten Classe, auch das Stalianische gelehrt.
5r Bd.

Bestimmung angemessenn Unterricht erhalt ten konnten. (Won allen diesen Lectionen und Einrichtungen war bisher, entweder gar nichts, oder kaum ein Schatten da gewesen.) Dabei verglichen sich die Lehrer unter eins ander über den zu gehenden Unterricht dahin, daß nicht mehr, wie bisher, jede Lehrstelle ihre eignen Lectionen haben solle; sondern jeder Lehrer übernahm den Theil des Unterseichts, und die Wissenschaften, in welchen er der Jugend am nühlichsten seyn zu köns nen glaubte; es mogte dieß nun gerade in der ihm eigentlich angewiesenen, oder in eis ner andern Classe spielen.

Satte nun aber gleich die Domschule, ohne darum aufzuhören eine Bilbungsanstalt für kunftige Gelehrte zu seyn, eine Einricht tung erhalten, welche die veränderten Zeitbes dürsnisse schon lange wunschenswerth gemacht hatten; so fehlte es doch noch an einem wesents lichen Stücke, an zweckmäßigen Schulges setzen. Auch dazu wurde Anstalt gemacht. Im Sommer 1796 entwarfen die Lehrer ges meinschaftlich, statt der bisherigen alten, in lateinischer Sprache versaften, und für unfte Zeiten gar nicht mehr passenen Worschriften, eine Sammlung neuer, deutsch geschriebner Gesete, \*) über das ganze pflichtmäßige Wers

<sup>\*)</sup> Sie sind 1796 auf 17 Seiten in 4to gedruckt und bestehen aus 40 §S. Ihnen angehängt ist eine kurze Nachricht von der jezigen (seit 1794 bestehenden) Einrichtung der Domschule.

halten eines Ochulers, und legten fie ihren hohen Obern jur Bestätigung vor, welche auch fogleich ohne Menderung erfolgte. Eine wesentliche Berbefferung hat die Schuls Disciplin burch diese neuen Gesetze darin ers halten, daß von nun an Conduitenliften von dem Fleife, dem Charafter und ben Sitten der Schulet gehalten werden, und ein Auszug aus benfelben, über das Betras gen der in den obern Claffen fich befindenden. alle halbe Jahr an die Konigliche Megierung in Stade eingesandt werben muß. Gin abnis licher Musqua über bas Berhalten eines jeden Schulers besonders, wird theils monatlich, theils halbjahrig ben Eltern eingehandigt. -Die Wirtungen diefer Conduitenliften auf Fleiß und sittliches Betragen ber Schuler unfrer Lehranstalt haben in der That die Ers wartung übertroffen, 3ch tann baber nicht umhin, fie ben diefer Belegenheit allen Schulvorstehern, welche fie noch nicht einges führt haben, ju empfehlen.

Um die nemliche Zeit kam noch eine Anstalt zu Stande, deren die Domschule biss her fast gänzlich entbehrt hatte, so wesentlich nothwendig sie mir ben einer jeden höhern Lehranstalt zu senn scheint, und dies war die Anlegung einer eigentlichen Schulbibliothek. Es war zwar schon ben dem Athenaum eine Büchersammlung, in welcher sich auch manches, aus dem gerins gen Konds angeschaffte, für eine Schulbiblios

thet brauchbare Wert befand, aber der Bev weitem größte Theil beftand aus Berten, Die baju gar nicht paften, und überhaupt feinen Werth mehr hatten. Diese unbrauchs baren Folianten und Quartanten abzufondern, und fur bas aus ihrem Bertaufe Gelofete in eine Schulbibliothet gehorige Bus der anguschaffen, und überhaupt bann bie Bibliothet für Lehrer und Lernende gemeins nugig ju machen, bas war ber Wunfch und der Plan der Lehrer, den fie der Konigl. Regierung in Stade faum vorgelegt hatten, als diefe, nach der wahrhaft vaterlichen Furs forge, welche fie jeberzeit für bas wahre Bohl ber Schule gehegt hatte, alle Bors Es murben baber bie Schläge genehmigte. unbrauchbaren Bucher vertauft, und dafür ein neuer Biblis zwedmäßigere angeschafft, othetscatalogus verfertigt, die vorhandenen Werte nach ihren verschiedenen gachern ordnet, und dann die Bibliothet jum Ges brauche der Lehrer sowohl, als der Schuler, an bestimmten Tagen der Boche, geoffnet. Ein gur Unfchaffung neuer Werte bestimmter und gemiffer jahrlicher Fonds von einiger Betrachtlichkeit hat fich zwar noch nicht auss mitteln laffen, aber jum Erfat bafur erhalt die Bibliothetscasse von Zeit zu Zeit von der Milbe ber Koniglichen Regierung ansehnliche Sefchente. \*) Daburch tft ed benn moglich

<sup>\*)</sup> Noch vor fursem bewilligte mir die Königliche Regierung, auf mein Ansuchen, die zur Anichaf-

geworden, schon jest manche wichtige, von Privatpersonen nur selten gekaufte Bucher anzuschaffen, und die gewisse Hoffnung ers weckt, daß die Schulbibliothek, wenn sie gleich jest noch unbeträchtlich ist, — sie bes sist etwa 1000 Bande, — doch mit der Zeit das werden kann, was sie, nach dem von Heyne dazu mitgetheilten Plan, wers den soll.

Wenn gleich schon ben ber 1794 ger machten neuen Schuleinrichtung mehr, als ehemals, für die Bedürsnisse der nichtstudis renden Jugend gesorgt, und die Unterweisung in solchen Kenntnissen und Sprachen entweider neu eingeführt, oder doch erweitert wors den war, deren kein Bürger des Staats, und besonders kein Kausmann, in unsern Zeiten füglich entbehren kann: so wurde doch bald noch eine weitere Uenderung nothwendig. Durch das kurz nachher eintretende goldne Zeitalter in Rücksicht auf Handel und Ses werbe, und andere bekannte Umstände wurde das Verhältnis der Schüler in den untern

fung der Waltonschen Poliglotte, und des Castellischen Lexicons erforderliche, gewiß nicht unbeträchtliche Summe. Ich siche besonders an, und zu zeigen, wie durchaus ungegründet es seh, wenn es in Hoche's Neise S. 497 heißt: ", daß mir die geringste Werbesserung unsägliche Mühe mache."—Doch, alles, was ich dieber über die verzbesserung unster Schule gesagt habe, beweiset die Unrichtigkeit jener Angabe.

Classen, welche fich tunftig ben Wiffenschaftett widmen wollten, ju benen, welche fich ben Mertur jum Schuspatron mahlten, fo tlein, baf fie nur als einzelne Ausnahmen betrachs werden fonnten. \*) Dief bewog bie Lehrer, ihre hohen Obern um die Erlaubnis au bitten, ihrem, in den bren untern Claffeit su ertheilenden Unterrichte von neuem eine folche Beranderung und Ginrichtung geben gu burfen, daß — ohne jedoch die etwa funftig Studirenden gang aus den Augen ju verlies ten - in diefen Claffen ine funftige haupts folde Wiffenschaften und nur fachlich Sprachen gelehret wurden, welche ben Bes burfniffen des ben weitem größten Theils ber Ochuler angemeffen waren. Da biefe Ere Taubnif gleich erfolgte, fo wurden von Deus fahr 1800 an, Religionsunterricht, Erbbes fchreibung, verbunden mit Produttentenntnif. Technologie, Maturgefchichte, Maturlehre, alle gemeine burgerliche Mathematit, Befdichte, beutsche, frangbiliche und englische Grache (auf Berlangen auch Stalienisch) bie vorzuge lichften Gegenftande des in den dren untern Claffen funftig ju ertheilenden Unterrichts. Die lateinische Sprache follte in ben wenigen the gewidmeten Stunden nur in fo weit ges lehret werden, als dadurch die Renntuif eis ner allgemeinen Sprachlehre erleichtert und

<sup>\*)</sup> Unter einer Babl von etwa 50 Anaben fanben fich faum bren, welche mahricheinlich ftus biren wollten.

ber Beg ju einer grundlichen Erlernung ber neuern Oprachen gebahnt werben fonnte. Wer indeß burchaus fein Latein lernen foll pder will, wird in einer andern Claffe anders weitig nuglich beschäftigt. Den etwa funfe tig Studirenden hingegen geben die Lehret in befondern Stunden, fowohl zu einer ges nauern Renntnif ber lateinischen als in ben Unfangsgrunden ber griechischen, unentgeltlich Unleitung und Unterricht. Berftatteten alfo Localumftande uns gleich nicht, die untern Claffen in eigentliche Burg gerschulen zu verwandeln, \*) fo mar man boch durch diefe neue Einrichtung dem Zwede folder Unftalten, tunftige brauchbare Staates burger, Die feine Gelehrten werden follen, au bilben, fo nahe als moglich gerudt. Much beweiset ber beträchtliche Zumache, ben befone bers bie untern Claffen feit ber Befanntmas dung jener Einrichtung erhalten haben, bag bas hiefige Dublifum Die Zweckmaßigteit Dies fer Beranderung nicht verfannte. \*\*)

fogenannten lateinischen Schule übrigens in fogenannten lateinischen Schule übrigens in feine nähere Verbindung stehende deut ich Schule, die ihren eignen Schreid: und Rechenneister hat, und in welcher, wenn sie schon auch nicht ganz eine Würgerschule genannt werden fann, doch mehrere Gegenstände, wie im ähnlichen Trivialschulen gelehret werden.

Es wurden seitdem 21 Schüler in die untern Classen neu eingeführt. Ein in Wergleichung mit frühern Zeiten, wenn man andere Localumsftande mit in Anschlag bringt, allerdings beträchtlicher Zuwachs.

Auf die benden obern Classen, die allein nur von Studirenden besucht werden, hatte diese Veränderung übrigens keinen Einsluß, sondern eine gelehrte wissenschaftliche Vildung und alte und neue Sprachen machen auch jest noch in diesen Classen die eigentlichen Gegenstände des Unterrichts für diesenigen aus, die sich hier zur Akademie vorbereiten wollen.

Ich sollte nun auch noch, wenn es gleich die Domschule, als Lehranstalt betrachtet, zunächst nicht angeht, der im Jahr 1792 unter den Lehrern derselben errichteten Witwencasse gedenken, da diese Anstalt mit Recht unter die Vorzüge dieser Schule gezählt werden muß, aber da der Herr Consrector Schlichthorst bereits in einem ans bern Werke \*) davon eine aussührliche Nachsricht gegeben hat, so darf ich die Leser des H. M., welche sich näher davon unterrichten wollen, wohl auf diese Schrift verweisen.

Bremen. Geschrieben im Movember 1800.

B. Bredenfamp.

Rector bed Königl. Athenaums und ber Donisquile, und Ges hülfsprediger ant Dom.

<sup>\*)</sup> Allgemeines Jahrbuch ber Universitäten, Gymnas fien u. f. w. Ir B. 26 heft. S. 101 ff. Erfurt. 1798.

## Meber Die Mavigations : Schule in Bremen.

Es war bem Genius unfere. Scheibenben Sahrhunderts als eine fpate Freude vorbehat ten, die Grundfage eines zwedmaßigen Uns terrichts der Jugend, nach einem nicht leichs ten Rampfe, über Borurtheile und Sertoms men triumphiren ju feben. Ale ein wohle thatiger Sonnenftrahl in ber letten Salfte Diefes Sahrhunderts auf die in talte Rlofters mauern angehäufte Daffe der Borftellungen aber Ergiehung und Bilbung ber Jugend, fiel, und biefelbe ju durchwarmen anfina, to entstanden freilich bin und wieder uppige Musmuchfe; fatt nublicher Fruchte fproften bin und wieder nur Blatter und wildes Rraut; aber der Dann, der fich nur einigere maßen in der Belt umgesehen hat, weiß, daß diese Erscheinung allen Revolutionen ges mein ift. Jebe Bahrung erzeugt einen uns nugen Schaum, den der Bernunftige abzus schöpfen weiß. Wenn daher auch ben der Spaten Revolution in den Begriffen von Ers diehung und Unterricht ber Jugend manche schiefe Idee mit unter lief; wenn mancher gutmuthige Schwarmer sich die Möglichkeit ber Wurflichfeit seiner Ideenwelt so lebhaft traumte, daß er alle seine Krafte an ihrer Realistrung vergebens verschwendete; wenn auch bin und wieder mabre Grundlichfeit einem glanzenden Flitterkrame von Bielwisseren aufgeopfert wurde: so find doch, dem Geschren der Schlendriansfreunde zum Trope, die glücklichen Folgen unverkennbar, welche aus dieser Sichtung unserer Begriffe in einer der wichtigsten Angelegenheit der Menschheit, entsprungen sind.

Ohne mich hier in ein Feld zu verlies ren, auf welchem jeder, mit feinem Beitalter fortschreitende unpartheiische Beobachter. Hi Saufe ift, verweile ich nur ben ber, bem rats fonnirenden Berftande fich bald aufdringenden Mothwendigfeit, einer vernunftigen Ocheis bung berjenigen Renntniffe, die dem eigentlis den Gelehrten von Profession, und bem Manne, ber eine andere Laufbahn mablt Bedurfnif find. Statt bag man ehemals für jeden Mann von fogenannter Ergiehung nur Gine Form bes Unterrichts hatte, und ber funftige Raufmann und Runftler ben mangelhaften, nur' für ben funftigen Belehrs ten berechneten Ochulanftalten, die beften Jahre feiner Borbereitung auf feine funftige Bes ftimmung aufopfern mußte, und von ber bos ben Odule, Die er besucht hatte, wenn es hoch tam, nichts als eine mubfam erlangte Renntnig des Grammatischen Mechanismus einer ober zweger alten, ihm gang entbehrlis den Sprachen und einige taufend Botabeln dus berfelben mitbrachte: fo fing man nun an, bas funftige Biel bes Knaben und Jungs lings fefter ins Auge ju faffen, und ihn mit

Bermeibung aller Umwege und alles deffen, was ihn aufhalten konnte, auf dem nachsten Wege dahin zu fuhren.

Auch in unserer Stadt fing man endstich an, eine Revision des hergebrachten Jusgendunterrichts vorzunehmen, um dem Bes durfnisse einer speciellern Vorbereitung des Anaben und Jünglings zu den verschiedenen Ständen der bürgerlichen Gesellschaft, abzushelsen. Handlung und Schiffart sind die beyden Hauptstüßen des Wohls unserer kleisnen Republik; mit ihrer Festigkeit steht oder fällt sie. Was war daher unentbehrlicher, als zweckmäßige Anstalten zur Bildung der Jugend für diese beyden Hauptzweige unsert bürgerlichen Geschäftigkeit? Wer konnte abet bisher unserer guten Stadt in diesem Stücktschmeicheln?

Als sich seit bem Nord Amerikanischen Kriege unfte Handlung schnell erweiterte, und mit jedem Jahre blühender murde, da ergriff die Neigung für diesen Stand plötzlich eine so große Menge von Jünglingen, daß unfre gelehrten Anstalten, die auf die Zeitbedürft nisse nicht eingerichtet waren, bald eine merkliche Abnahme ihrer Zöglinge verspürten. Der mannigfaltige, jest so sehr erweiterte Berkehr mit fremden Nationen machte eine genauere Kenntniß ihrer Sprachen zu einem Hauptbedürsnisse für den Kaufmann, und diese, nebst so manchen andern, jest ausges

behntern Handlungskenntnissen, konnten nicht füglich Gegenstände des Unterrichts auf den, zunächst für den künftigen Gelehrten entwors fenen Anstalten seyn, da ohnehin dessen wis senschaftliche Sphäre ebenfalls jest erweiters ter ist, als in den vorigen Zeiten. Man mußte also, in Ermangelung eigentlicher Insstitute für die bestimmtere Bildung des Kaufsmanns, diesem Mangel durch Privat: Untersticht so gut als möglich abzuhelsen suchen.

Ben ber, feit ber oben angezeigten Epos che, mehr aber noch feit bem Frangofischen Revolutions, Rriege, fich immer weiter ausdehe nenden Schiffart, murde nun aber ein andes res Bedurfnif, ber Mangel an tuchtigen Subiecten fur bie Befetung unferer Raufs fahrer, fehr mertlich. Der ben weitem großte Theil unserer Schiffer und Steuerleute mas ren aus ben niedriaften Boltstlaffen, taum eine gewohnliche burgerliche Ers gichung genoffen hatten, taum im Ochreiben und Medinen unterrichtet maren, und, ohne alle Renntniffe ber Davigation, fich mit einer niedanischen Ausübung ihrer Beschäfte bes gnugten. Ja, auch die Ungahl Diefer Leute reichte ben ber erweiterten Schiffart nicht mehr hin, und man mußte ben Besetzung Bremischer Schiffe seine Zuflucht zu unsern Oldenburgifchen und Sannoverischen Dachs barn nehmen. In welche unangenehme 216s hangigkeit und dieses versette, welche vers Driesliche Collisionen bies oft hervorbrachte, få, in welche Gefahr oft ein ansehnliches Cas pital unserer Handlung dadurch gerieth, ist meinen Lesern zu gut bekannt, als daß es etwas Weitern als dieses Hindcutens bes durfte.

Alles diefes machte nun aber eine Abs. anderung in der bisherigen Ginrichtung ber Dinge und beffere Bortehrungen nothwendig, welche durch nichts geringers als durch den vereinigten Gifer einiger patriotischen Mitglies ber unserer Raufmannschaft ausgeführt werden fonnte, die mit dem beften Willen auch die erforderliche Sachkenntniff verbanden. waren die herren C. P. Caffel, S. Schnetter, J. Blen, G. S. Rorwich und M. Stengrafe, welche fich zu ber, ihres Bargerfinns wurdigen Absicht vereinigten, eine Lehranstalt ju errichten, worin hiefige Burger: Rinder, Die fich bereinft dem Gees Dienste widmen wollten, unentgeltlich in ben nothigen Borfenntniffen unterrichtet, andere, welche fcon einige Zeit ale Matrofen jur Gee gefahren hatten, burch zwedmaftige Unweisung gur Betleidung hoherer Stellen auf den Schiffen tuchtig gemacht werden follten, um fo dem Mangel an eingebohrnen brauchbaren Schiffern und Steuerleuten balb moalichft abzuhelfen.

Bur Einrichtung biefer, jum bringenbsten Bedürfnisse gewordenen Anstalt unterschrieb fich jeder ber eben genannten Beren zu einem

jahrlichen Gentrage von funftig Reichsthas lern, für die nächstfolgenden Jahre, vom April 1799 bis 1808, und übergaben dem als öffentlichen Lehrer der Navigation rühms lichst bekannten Herrn Braubach den Unterseicht in den die Schiffart betreffenden Ges genständen.

Eine solche Unstalt mußte das Zutrauen bes Publikums gewinnen, da Manner sie dirigirten, von denen mehrere einen großen Theil ihres Lebens mit Ehre und Glück auf der Laufbahn zugebracht hatten, auf welche sie nun die Jugend zu führen, bemüht was ren. Kaum hatten sie daher auch eine Aufs sorderung an diejenigen ihrer Mitburger ers lassen, die ben der Schiffart interessirt sind, als sie sich durch ansehnliche Venträge in den Stand geseht sahen, der Anstalt noch weitere Ausdehnung zu geben.

Sie entwarfen nun folgenden Plan:
Es sollte eine Anzahl von vierzehn jungen Leuten dreymal die Woche, täglich drey Stunden Unterricht in der allgemeinen Ariths metik, Geometrie, gradlinigten und sphärischen Trigonometrie, mathematischen Erdbeschreibung und sphärischen Astronomie erhalten, und dies ser Eursus in Einem Jahre beendigt werden. Andere, die bereits als Matrosen auf Schiffen gefahren, sollten von Herrn Braubach, während ihres hiesigen Ausenthalts, in besons dern Stunden zu tüchtigen Steuerleuten ges

bildet, und biefer Unterricht ben sedesmaliger Wiederkunft von ihren Reisen so oft erneus ert und fortgeseht werden, bis ein Zeugnig ihres Lehrers über ihre hinlänglichen Ges schicklichkeiten, allen weitern Unterricht ents behrlich machte.

Um ferner dem Nachtheile vorzubeugen, welcher Schifferehdern und Befrachtern so oft durch die Ungeschicklichkeit der Schiffer im Briesstellen verursacht wird, so sollte in sechs Stunden wöchentlich durch einen besons ders dazu angestellten Lehrer ein zweckmäßis ger faßlicher Unterricht in der deutschen Mute tersprache ertheilt, und Uebungen in derselben durch schriftliche Aussach von Briesen und Berichten angestellt werden.

Sben so wurde auch die Franzosische Sprache, ihrer Allgemeinheit wegen, zu einem Gegenstande des Unterrichts gemacht, und wöchentlich vier Stunden zur Erlernung und zur Uebung im Sprechen und Schreiben ders selben, angesetzt.

Die Besorgnisse, ein schickliches Lokal für diese Anstalt zu finden, wurden bald ges hoben. Die patriotischen Herrn Vorsteher der Seefahrt erklärten sich bereitwillig, einige Zimmer ihres Versammlungshauses unents geldlich dazu einzuräumen. Hierdurch und durch die ansehnlichen Subscriptionen unsers seehandelnden Publikums begünstigt, konnte

die Direction nun noch einige andere sehr zwecknäßige Verfügungen treffen. Es wurde nemlich, nach einem sehr genauen richtigen Verhältniß, ein großes und in allen seinen Theilen vollständiges Modell von einem Seeischiffe versertigt, an welchem ein erfahrner Seemann die Schüler mit der Construction des Schiffs, allen seinen Theilen und der Tatelage desselben bekannt machen und ihrent derschiedenen Gebrauch erklären sollte.

Allein auch hiemit begnugte fich auf bie Bervollkommung ber Unftalt raftios bedachte Direction noch nicht. Gie beschloff vielmehr, daß, außer der practifchen Uebuna an ebengebachtem Schiffe , Dobelle, auch bie Theorie des Schiffbaues und Mandvers ents wickelt merden follte, nachdem von einem ebelbenkenben Ungenannten ein anschnlicher Bentrag ju biefem Behufe bestimmt worden Da es in unfrer Muttersprache an einem zweckmäßigen Sandbuche jum Leitfas ben ben diefem Unterrichte fehlte, fo ubers nahm Berr Braubach die Ausarbeitung felben, und jeder Sachfundige hat fich nach Erscheinung beffelben überzeugen tonnen, wie fehr er biefem Beschafte gewachsen mar. \*)

Dieses, dem Seemanne von nicht gang gemeinem Schlage unentbehrliche Buch ist auf Kosten des nautischen Instituts gedruckt worden und in der Wilnandsehen Buchhandlung zu haben.

Endlich wurde auch noch ein Zeichenmeis fter angestellt, um den jungen Leuten einige Unweisung zur richtigen Zeichnung von Russten, Hafen, Nehden, Schiffen und ahnlichen Begenständen zu geben, ein Unterricht, der, wie jeder Seefahrer weiß, oft von ganz auss serordentlichem Nußen seyn kann.

Um nun diesen, so vorbereiteten sungen Leuten, ben der, im Frühlinge eröffneten Schiffart, Gelegenheit zu geben, ihren theos retischen Unterricht auf practische Uebungen anzuwenden, wurden die hiefigen Schifferche der, auf Vorstellung der Directoren, willig gemacht, dieselben als Uebercomplete auf den Schiffen anzusehen, und die Capitaine vers sprachen dieselben nicht nur von den gewöhns lichen ersten niedrigen Schiffsgeschäften zu dispensiren, und sie mehr auf das Wesentlische des Scedienstes hinzuleiten, sondern auch dahin zu sehen, daß sie ihre Muße dazu ans wendeten, ihre Studien während der Reise sortzuseßen.

Am 25sten Marz d. J. war die erste dffentliche Prufung auf dem großen Saale des hiesigen Schüßenhauses. Mit der lebs haftesten Freude erinnert Referent sich dieses Tages. Es war ihm, so wie allen zahlreich versammelten Zuhörern äußerst überraschend, die Fortschritte zu sehen, welche diese jungen Leute in allen, die dahin vorgefommenen Ges genständen gemacht hatten. Mit lebhaftem 5r Bd.

Interesse au dem Schickfale so ausgezeichnes ter Jünglinge, welche ihrem Fleiße sowol als dem Eifer ihrer braven Lehrer, in Uebers windung so mannigfaltiger Schwierigkeiten, ein so ehrenvolles Denkmal geseht hatten, verließ jeder die Versammlung und wünschte den Unternehmern herzlich Slück zu den suffen Gefühlen über den erwünschten Erfolg ihrer Vemühungen.

Die Feyerlichkeit schloß mit der Austheis lung von vier schönen Englischen Octanten an diejenigen, die sich ganz vorzüglich durch Bleiß und Geschicklichkeit ausgezeichnet hatten.

Sammtliche junge Leute sind bereits auf Schiffen angebracht. Jeder von ihnen hat eine Seekarte, eine Französische und Deutsche Sprachlehre und drey Quartsücher mit weissem Papier mitgenommen, um in dieselben seine, nach der, vorn im Buche von den Lehrern beschriebenen Art, während der Reise anzustellenden Uebungen einzutragen.

Bum Schlusse glaube ich noch dem Eifer, mit welchem unser Publicum dieser lobenss würdigen Unstalt Gerechtigkeit wiederfahren ließ, eine ehrenvolle Erwähnung schuldig zu sehn. Bon mehrern Privats Personen nicht nur wurden zweckmäßige Geschenke, z. B. ein Azimut : Compaß und dergleichen einges schickt, sondern ganze Corporationen beeiserten sich, das ihrige zur Begünstigung des Unters

nehmens benzutragen. Go lieferten bie hies figen Seiler unentgeltlich das sammtliche Tauwert zu dem vorhererwähnten Models schiffe, und die Segelmacher machten ein Geschent mit allen dazu erforderlichen Songeln. —

Mertens, Prof.

## 4.

## Das gelehrte Bremen.

Des verewigten herrn Archivarius, Dr. Herrmann v. Post's Brema litearata ist beinahe in jeder Bibliothek bremts scher Gelehrten, woraus ich schließe, daß diese Schrift bei ihrer Erscheinung im Jahr 1726 vielleicht von allen damaligen hießgen Literaturfreunden gekaust worden ist. Sollte man nicht hoffen durfen, daß wenn man im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts das nun lebende gelehrte Vremen sammelte, die Erscheinung dieser kleinen und doch ges wiß nicht uninteressanten Schrift durch eine die Drucktosten tilgende Anzahl von Käusern möglich würde? Schon lange ward von mehrern hiesigen Gelehrten, zu denen ich auch die Herren Domprediger und Lehrer ant

der Domschile rechne, ob sie gleich unter ber königl. kursurst. Regierung zu Stade stehen, eine Erneuerung des gelehrten Bres mens in unsern Zeiten gewünscht, und es blieb vielleicht nur darum bei bloßen mundlichen Aeußerungen, weil man glaubte, das der Anfang eines neuen Jahrhunderts der schicklichste Zeitpunkt zur Ausführung dieses Entwurfs seyn durfte. Dieser Zeitpunkt ist nun vorhanden, und ich wende mich durch das Hanseatische Magazin, an das hiesige gelehrte Publikum, um zu vernehmen, ob dasselbe nun wirklich wünsche, daß diese Idee durch mich oder durch irgend einen andern bremischen Gelchrten, der Lust dazu hatte, ausgeführt werde.

Wissenschaften eine interessante Uebersicht ges währen, wenn er sahe, in wie vielen Faschern wir hier in Bremen sachkundige Mans ner besißen, die sich zum Theil durch sehr vorzügliche Werke ausgezeichnet haben, und beren Namen die Konner in ganz Deutschs kand (in einigen Kächern auch in andern Lans dern) mit Achtung nennen. Als im Ausslande gebohren, bin ich hier um so unparstheisscher; als Ausländer bin ich aber auch einer Stadt, die mich mit so viel Güte aufnahm, und nun schon seit mehr als sechszehn Jahren sich so wohlwollend gegen mich bewies, um so ergebner und verpflichteter, und Bestehe gerne, daß es mir eine besondre

Freude macht, mich hier mit fo vielen Dans nern von Ginficht und ben manniafaltiaften gelehrten Renntniffen umgeben gu feben, bes Berbienste fur mich ein beståndiger ren Sporn gur Chatigfeit find. Schade, bag ich hier mehrere Manner nicht nennen barf, wels de als Manner von Ginficht und Renntnis fen die größte Sochachtung verdienen, beren Bescheibenheit aber, ba fie fich nicht gerade burch öffentliche Ochriften hervorgethan has ben, beleidigt werden murde, wenn ihre Das men hier angeführt murden. Aber die Das men berjenigen Manner, welche als Ochrifts fteller bereits bem Dublieum angehoren, barf ich hier wohl, fo weit fie mir befannt find, ohne einen verdienten Borwurf barus ber ju befürchten, mit turger Ungeige ber Bas cher, welchen fie fich vorzuglich gewidmet haben, aufftellen. \*) Sollte freilich bas gelehrte Bremen in einer eignen Sammlung erfcheis nen tonnen, fo wurde ein vollständiges Bergeiche nis ber Schriften eines jeden der hier nams haft gemachten herren nebft den vornehmften Lebensumständen diefer Beforderer ber Bife

Denn ich in dies Berzeichnis einige außer Breemen lebende Schriftseller, die aus Bremen gebürtig sind, aufnahm, so geschah es, weil ich es als möglich annahm, daß sie wieder in ihre Baterstadt zurückehren. Dr. Professor Heeren in Göttingen kömnt als Sohn unsers hre. Dompredigers heeren vor. — Das bei einigen wenigen Namen schlende Geburtstahr und den Geburtstag konnte ich nicht erfahren.

senher Meufels gelehrtes Beutscheilt werben, wodurch nes benher Meufels gelehrtes Beutsche land in Ansehung der bremischen Gelehrten vervollständigt und berichtigt werden könnte. Bon der Gefälligkeit seiner gelehrten Mitburger und Miteinwohner durfte sich in diesem Kalle der Herausgeber ohne Zweisel eine gutige Mittheilung desjenigen was Meusel nicht hat, versprechen.

Vollständig ist wohl die hier folgende Aufzählung der jest lebenden bremischen und von Bremen abstammenden Schriftseller nicht; die Leser werden indessen in diesem kurzen Aussage, welcher nur den Wunsch nach Erneurung der von Postischen Schrift wieder rege machen soll, die etwa bemerkt ten Lücken gerne entschuldigen, und die uns absichtlich übergangnen Personen werden sich nicht für vernachläßigt halten.

feld, im Stadtgebiete, geb. am 19ten Jus lius 1756. (Meligionephilosophie.)

fahrtskunde, geb. 176. (Mas thematik, insbesondre auf die Seefahrt und den Schiffsbau angewandt; Dichtkunst.)

hr. Herrmann Bredenkamp, Dompres biger und Rector bes tonigi. Athenaums und der Kathedralichule, geb. am 22ten Febr. 1760. (Cateinische, griechische, hes praische, armenische Sprachkunde, Religions, philosophie, Somiletik, Geschichte, Kritik.)

gr. Arn. Brunings, Pred. jum Blus menthal, geb. am 19ten Jul. 1736. (Pos pulare und Pastoraltheologie.)

pr. Conr. Buhl, Dr. d. Theol. und Preb. 3u St. Remberti, geb. am ziten August 1753. (Populare Theologie, Homiletik.)

- Hr. Joh. Christoph Busing, Dr. und Prof. der Theol., Prof. der morgenl. Spras chen und Padagogiarch, geb. am 3ten Dec. 1722. (Gelehrte Theologie, mors genländische Sprachenkunde, Rhetorik, Kastechetik, Padagogik.)
- Hr. Arn. Gerh. Deneken, Dr. der Recht te und Senator, geb. am 17ten May 1759. (Rechtskunde, Aesthetik, Geschichte.)

Hr. Georg August Chel, königl. Großbritt. und kurfürstl. Braunschw. Luneb. Hofrath und Postmeister, geb. am isten August 1745. (Geologie, Mineralogie, Chemie.)

Hr. Herm. Freiherr v. Gelting, Dr. der Rechte, und Rittmeister in königl. Danis schen Diensten, geb. am 27ten Junius 1774. (Dichtkunst, humanistische und stastistische Kenntnisse.)

Hr. Joh. Andr. Engelbrecht, Dispacheut, geb. zu hamburg am oten Sept. 1733. (Handlungs : Wissenschaften und Kenntnisse, Uebersetungen aus dem Englischen und Kranzdsischen.)

- Hr. Joh. Lubw. Ewald, Dr. ber Theol. und Pred. zu St. Stephant, geb. in ber Grafschaft Psenburg: Offenbach am Isten Sept. 1748. (Populare Theologie, Hos miletit,-Pastoraltheologie, Padagogit, Mos ral.)
- Hr. Joh. Fried. Gildemeister, Dr. ber Rechte, und Syndicus des Colleg. der Hrn. Alterleute, geb. am isten Oct. 1750. (Nechtstunde, Geschichte, Uebersetzungen aus dem Englischen.)
- Hr. Joh. Gilbemeister, Senator, geb. am iten Sept. 1753. (Sternfunde.)
- Hr. Joh. Casp. Hafelt, Dr. der Theol. und Pred. zu St. Ansgarii, geb. zu Bons stetten ben Zurich in der Schweiz am Iten Man 1754. (Homiletik, Religionsphilossophie, Padagogik.)
- Hr. Henr. Erh, Heeren, Domprediger, geb. zu Bremen am isten Februar 1728. (Res formationsgeschichte, religible Dichtfunft, Homiletit, Katechetit.)
- Hr. Arnold Herm. Ludw. Heeren, ordents. Prof. der Philosophie zu Göttingen, geb. . zu Arbergen am 25ten October 1760. (Geschichte, alte Erdbeschreibung, Philosophie.)
- Hr. Georg Heinr. Erhard Heeren, Grams maticus der Rathedralschule, geb. zu Ars bergen am 14ten Dec. 1764. (Geschichte und neuere Erdbeschreibung.)

- Hechte und Burgermeister, geb. am 10ten Dec. 1752. (Landkarte des bremischen Stadtgebietes; Statistik von Vremen.)
- Hr. Joh. Heineten, Dr. der Arzneywist senschaft, Prof. derselben, der Anatomie und Erperimentalphysit, Stadtphysitus, geb. am 26ten Oct. 1761. (Arzneykunde, Gesburtshuffe.)
- Hr. Nitol. Riegelbach, Dr. ber Theolos gie und Pred. zu St. Stephani, geb. am 18ten Febr. 1762. (Homiletit, Kateches tit.)
- Hr. Gerh. Krägelins, Pred. und Rector d. reform. Schule zu Lippstadt, geb. im Oct. 1759. (Bebräische Sprachkunde.)
- Hr. Joh. Lange, Schullehrer zu St. Stes phani, geb. zu Hamburg am 14ten Sept. 1755. (Arithmetik.)
- Hr. Casp. v. Lingen, Dr. der Rechte und Genator, geb. am zten Aug. 1755. (Dichtkunft.)
- Hr. Christ. Grorg Ludw. Meister, Dr. und Prof. der Theologie und Pastor Prim. 3u U. L. Fr., geb. am 12ten Aug. 1738. (Populare Theologie, Homiletik, religisse Dichtkunst.)
- Hr. Sottfr. Menke, Pred. der reform. Germeine zu Westlar, geb. am 29ten May 1768. (Homiletik.)

- hr. Blasius Merreni, ordentl. Prof. der Philos. ju Duisburg, geb. am 4ten Febr. 1761. (Naturgeschichte, Naturkuns de, theoretische Philosophie, Mathematik, Algebra, Dichtkunst.)
- hr. Franz Carl Mertens, Professor der Philos. geb. am zten Upril 1764. (Bostanit, Padagogit, neuere Sprachen.)
- Hr. Wilh. Christ. Muller, Dr. der Phis losophie und Lehrer an der Kathedralschule, geb. am 7ten Marz 1752. (Musik, Dichts kunst, Padagogik, neuere Sprachen.)
- Hr. Carl Ludw. Murtfeld, Ingenieurs Hauptmann, geb. 1746. (Grunds rif von Bremen, Mathematik.)
- hr. Joh. David Micolai, Domprediger, geb. zu hamburg am 25ten Febr. 1742. (Schriftgelehrsamkeit, Homiletik, Padagos git, Literaturkenntnisse.)
- Hr. Joh. Delrichs, Dr. und Prof. der Theol. und Pastor Prim. in der Neustadt, geb. am 17ten Sept. 1724. (Gelehrte Theologie, Kenntnis alterer Sprachen, als tere Geschichte, Literaturkenntnisse, religiose Dichtkunst.)
- Pr. Otto Aug. Henr. Oelrichs, Dr. und Prof. der Rechte, geb. zu Hannover am 7ten Jan. 1766. (Rechtsgelehrsamkeit, Uebersehungen auß dem Englischen.)

Br. Henr. Wilh. Matth. Olbers, Dr. der Urzneymiffenschaft, geb. am 11ten October

- 1758. (Mathematit überhaupt, insbesondere Optit und Sterntunde, in Unsehung der lettern vorzüglich die Wissenschaft der Bestrechnung der Planetenbahnen.)
- Pr. Henr. Friedr. Pfannkuche, Dr. der Philosophie und Subrector der Kathedrals fchule, geb. am 28sten Nov. 1766. (Bis blische Philologie und Kritik, insbesondere morgenländische Sprachenkunde.)
- Hr. Joh. Jak. Piel, Hauptmann, geb. 1743. (Dichtkunft.)
- Hr. Herm. Andreas Riefestahl, königl. Großbritt. und kurfürstl. Braunschw. Lüneb. Consistorialrath und Past. Prim. am königl. Dom, geb. am 4ten Januar 1722. (Homiletik.)
- Ar. Christ. Mikol. Koller, Prof. der Phis losophic, geb. am 13ten Febr. 1745. (Bres mische Geschichte, lateinische Poesse.)
- Fr. Henr. Wilh. Rotermund, Dompres biger, geb. am Isten Mary 1761. (Ges schichte, Erdbeschreibung, griechische Spras che, Sterblichkeitsberechnungen, Homiles tit.)

hr. Joh. herm. Schacht, Dr. und Prof. ber Theologie zu harderwyt, geb. (Philologie.)

Kr. Herm. Schlicht horft, Conrector ber Kathedralschule, geb. am 14ten Dec. 1766.
(Alte Erdbeschreibung, Landesgeschichte,
Padagogit, lateinische Poesse.)

- Hr. Christ. Herm. Ochone, Dr. ber Rechte und Vicesyndicus, geb., am 10ten Febr. 1763. (Rechtsgelehrsamkeit, Staatsrecht.)
- Hr. Christ. Herm. Ochone, Pred. zum Oberneuenlande, geb. am 25sten Aug. 1750. (Katechetik.)
- Hr. Joh. Smidt, Senator, geb. am 5tere Nov. 1773. (Philosophie und Geschichte.)
- Hr. Joh. Mit. Tiling, Past. Prim. zir St. Martini, geb. am 20ten Jul. 1748. (Biblische Sprachenkunde, Homiletik.)
- hr. Gottse. Reinh. Treviranus, Dr. der Arzneywiss. und Prof. derseiben und der Mathematik, geb. am 4ten Febr. 1776. (Arzneykunde.)
- Hr. Gottfr. Wagner, Dr. der Theol. und Pred. zu U. E. Fr., geb. am 27ten Febr. 1759. (Populare Theologie.)

Anm. bes Berauss.

<sup>\*)</sup> Die Delifatesse bes würdigen herrn Verfassers veranlaßt hier eine Lücke in dem gelehrten Bresmen; aber wem wären seine vielsachen und großen Verdienste in alten Fächern der Theologie nicht bekannt? Auch die diographischen Werfe desielben, seine Uebersehungen aus dem französsischen und mehrere philosophisch literarische Arbeiten verdienen hier ebenfalls genannt zu werden. Die Vaterstadt des herrn Doct. der Theol. und Predigers zu St. Martini Ioh. Jac. Stolz ist Burch, wo er am 31ten Dec. 1753 geboren wurde,

fer. Arn. Wienholt, Dr. ber Arzneywise fenschaft und Stadtphysicus, geb. am 18ten Aug. 1749. (Arzneykunde.)

Gehr ware auch zu wunschen, daß in bem Sanfeatischen Magazin ein gebrangter Mefrolog der feit der Erscheinung der von Poft'ichen Schrift gestorbenen vers Dienten Bremischen Gelehrten, als ein Beis chen der Dankbarkeit fur bas, mas fie gut threr Beit leifteten, erschiene. Ich nenne hier unter mehrern nur die verewigten Burs germftr. Smidt, Dr. und Pred. Bags ner und Rlugtift, Dr. und Prof. Stus bersfelder und Prof. Eberhard Tiling. Unfer Sr. Dr. und Gerret. Deier liefe fich vielleicht erbitten, den Refrolog des erften gu Schreiben; bie Brn. Cohne ber genannten wohlseligen Prediger festen vielleicht ihren Batern hier bas schonfte Denkmahl; die vors nehmften Rachrichten von Dr. Stuberefelber burfte vielleicht hier Sr. Dr. Riegelbach mits theilen tonnen; und der Meffe des gulegt. genannten, mein herr Umtegenoffe, burfte uns am befiten feinen gelehrten Oheim schildern wiffen. Dem Brn. Berausgeber bes Sanfeatischen Magazins mogte ich ben Defrolog des fruh entschlafenen Boismann empfehlen, deffen Tod so viele und große Sofnungen tauschte, auch ihn unmaggeblich fragen, ob nicht der in bas Int. Bl. ber A. E. 3. 1793. S. 1049, 1050 eingerückte trefliche Metrolog des verewigten hrn. Dis kolaus Kulenkamp, bes altern, in das Hanseatische Magazin aufgenommen wers den sollte.

Stoly.

5.

Nebersicht ber Werhandlungen ber Kabeckisschen Gesellschaft zur Beforderung gemeins nutziger Thatigkeit, vom October 1799 bis zum 27sten Januar 1801, nach den beidem letten von Hrn. Pred. Stoltersoht ertheilten Jahrberichten.

Die Nachrichten, welche gegen bas Ende des Jahrs 1799 im Druck erschienen sind, enthielten eine kurze Geschichte der bisherigen Beschäftigungen dieser Gesellschaft. Seitdem hat sie sich serner bestrebt, für einige Zweigedes Bürgerwohls nach ihren Kräften zu wirsten, und insvesondere Leben und Gesundheit der Mitburger, Verbreitung allgemein nühlts der Bildung, Veförderung und Aushüsse der Bildung, Veförderung und Aushüsse gesmeinnühiger Wissenschaften, als Hauptgegens stände der Verhandlungen betrachtet.

Bon ben Borftehern ber Rettungssanftalten gur Gerftellung ber Scheintobten,

vorzüglich der im Wasser Verunglückten, sind mahrend der Jahre 1799 und 1800 in 26 glücklichen Rettungsfällen Pramien ertheilt worden. In einem dieser Fälle war der auf dem Baumhause befindliche Nothhaken die einzige Ursache der Nettung; in einem andern glückte der Kertellungsversuch bey dem wirklich Scheintodten vollkommen. Auch hatte die Anstalt Gelegenheit, das ben zwen verschiednen Rettungen gezeigte mit vieler Auspehrung und Energie verbundne Benehrmen zweier Personen kennen zu lernen, und besonders auszuzeichnen.

Es ist ferner vor allen Dingen barauf Bedacht genommen worden, jur Berhustung der Gefahr, als bem hauptziele aller Rettungeinstitute, wirksame Bortehrungen zu treffen.

In ber Ochwimmschule wurden bie Uebungen, so lange die Witterung es ers laubte, mit Thatigteit fortgesetzt, und zwar von unsern Freischulern gemeinschaftlich mit ben zahlreichen andern Lehrlingen.

Ueber bas Einimpfen ber Ruhpoden hörten wir vollständige, jum Theil auch auf hiefige Erfahrungen und anschauliche Belehr rungen, gegründete Bortrage.

Die Sorge für zwedmäßige Bolfebile bung, welche bieber vorzüglich in zwep von

der Gesellschaft gestiftete Anstalten, jum Ber fen der mannlichen und weiblichen Sugend, getheilt ist, hat sich ferner der ihr anvertraus ten Zöglinge angenommen.

Sechs und funfzig Knaben wurden in der Sonntagsschule in den nothwendigs ften Vorkenntnissen, dann im Schreiben und Rechnen, auch zur belohnenden Ermunterung im Zeichnen unterrichtet, zu den ersten Relis gionsbegriffen, Gedächtniß; und Verstandess Uebungen, und zur Sittlichkeit angeleitet. In den Knaben, welche die Erziehung gehörrige Zeit genossen haben, sind die gehoften Früchte nicht zu verkennen.

Rur die durftige weibliche Jugend erdfe net die Enduftries oder Ermerbs noch ferner ihren Wirtungsfreis. schule. Sechs und zwanzig junge Madchen erhielten die planmafige Unleitung. Die Uebungen bes Lehrunterrichts, als: Lefen der gedruckten und gefchriebnen Ochrift, Ropfrechnen und Berstandesschärfungen, verbunden Unweisung in den nothigsten und nuglichften Renntniffen aus der Religion und über ans bre Gegenstände dauerten fort. Die Schules rinnen verfammeln fich Conntags zum Gots tesdienft in der Burgfirche, und geben am Montage, bey den von herrn Prediger Stols terfoht mit ihnen angestellten katechetischen Unterredungen, über die gehörte Predigt Res chenschaft.

Genaht wurden 205 verschiedene Stucke, und zwar von 12 Kindern; gesponnen 43 Pfund Flacks, gestrickt überhaupt 290 Stucke allerlen Urt. In den Arbeiten und deren Zahl, so wie in dem Gewinn für das Institut und für die Kinder, wurden die vos rigen Jahre übertroffen. Im Jahr 1800 betrug der höchste Gewinn für ein Kind 13 mt. 4 fl. Der Gewinn für sämmtliche Kinder 220 mt. 14 fl., und für die Unstalt 227 mt. 1 fl.

Eine öffentliche Schulprufung, wozu alle Freunde und Beförderer der Anstalt eine geladen waren, wurde am 15ten Julius v. J. in der Burgkirche vorgenommen.

Durch eine gluckliche Fügung, und durch schnelle wohlthatige Vereinigung mehrerer, ist der Industrieschule nun ein sehr angemest seines Locale in einem geräumigen Hause für immer zugesichert, so daß sie die Zahl der Schülerinnen auf Oftern beträchtlich vermehren, auch zugleich die Sonntages und Zeichs nenschule in demselben Hause aufnehmen kann.

Das Scheihen hiesger Gewerbe zu bes fordern, hat die Gesellschaft sich auch in dies seitraume angelegen seyn lassen.

In der freien Zeichnenschule für angehende Handwerter unters 5r Bb. richten bie beyden Herren Petersen, und Herr Moser der altere — Mitglieder der Gesellschaft, und nun von ihr zu Mitvorstes hern der Anstalt ernannt — unentgeldlich Etunden wöchentlich in freyen Handzeichs nungen, Ornamenten und im Bossiren. Die architektonischen Zeichnungen, verbunden mit der Verfertigung der Baurisse, wurden unter dem angestellten Lehrer, Herrn Gäwert, in einer besondern Klasse fortgesetzt. Mit einer practischen Uebung im Construiren geometrissicher Figuren, die dem angehenden Hands werker zu einem so wesentlichen Nutzen ges reicht, ist der Ansang gemacht worden.

Die Unstalt zahlt jest 23 Schuler von verschiednen Professionen, Gesellen und Lehrs burschen, in der Handzeichnunges und Baus riftstasse vertheilt.

Preise in silbernen Medaillen erhielten an den beyden lezten Stiftungstagen zur Ausmunterung: der Tischlerbursche Christian Benjamin Jürgensen, der Maurerbursche Peter Christian Schreiber, der Malerbursche Johann Peter Lorenzen, und der Spiegels macherbursche Peter Hinrich Bossel.

Der Gewerbausschuß beschäftigte sich mit Verhandlungen über die Anpflanzung und gehörige Pflege der Korbweide, über die Aufhülse des Topfereiwesens, und der Leins weberet, dann auch über die Ansiedlung eis

mes Goldschlägers in hiefiger Stadt. letten Stiftungstage hatte die Gesellschaft bas Bergnugen, einen feinen bier verfertiaten Rorb, ale das Erstlingeprodutt der auf hies figem Boden gewachsenen Korbweiden, in Mus genschein ju nehmen. Man unternahm fers ner die Erorterung und Bergliederung ber in ben eingelaufenen und aufbemahrten Schrife ten über die im Jahr 1798 erlaffene, Aufhalfe der Gewerbe betreffende, Preisfrage enthaltenen gemeinnutigen Ideen und Binte, und fuchte Die Errichtung ber nunmehr bes ftebenden Credittaffe in verschiedenen Bufams mentunften der Ausführung naber ju bring Der Plan jur Unlegung einer Keilens fabrit, und Die Berfuche, braunschweiger Grun und Grunfpan zu verfertigen, blieben bisber ohne Erfolg.

Die am Isten April v. J. erdsnete Eres bitkasse sür hur Hulfsbedürftige Pros fessionisten hat 9 Vorsteher, welche sich in die verschiednen Geschäfte getheilt haben. Das im vorigen Jahr eingegangene Kapital betrug 4410 mk. Von 24 Hulfsgesuchen wurden 20 zugestanden; viere mußten abges schlagen werden, um den Gesehen der Unstalt treu zu bleiben. Die bewilligten Unleihen betrugen zusammen 3366 mk. 6 fl.; die größte davon 300 mk., die kleinste 40 mk. Der längste vorgeschriebene Termin zur Tilgung des ganzen Darlehns umfaßte sünf Viertels jahre, der kürzeste ein halbes Jahr. Hur ges

nugsame Sicherheit wurde beständig gesorgt. Die bewilligten Vorschüsse dienten denen, welsche sie erhielten, zum wohlfeilen und zeitigen Ankauf von Materialien, zur Tilgung und Abhandlung drückender Schulden, zur Bessfreitung der Kosten, des Meisterrechts und dergleichen. Den mehrsten Anleihnehmern (deren Namen Vorschriftsmäßig verschwiegen blieben) konnte die Verwendung der erhaltes nen Untersüßung zu dem angegebnen Zwecke selbst überlassen werden; in einigen Fällen gessschaft es unter Aussicht.

Am izten vorigen Monats wurde die Abministration von der Gesellschaft, nach eins genommenem Berichte dreier Mitglieder, quistirt, und die höchste Unleihe für die Zukunft auf 400 mt. festgesehet.

Um den einheimischen Gewerhsteiß tens nen zu lernen, und gehörig zu würdigen, war es der Gesellschaft immer erwünscht, wenn ihr hiesige Arbeiten vorgezeigt wurden. An den beyden letzen Stiftungstagen wurde mit kleinen Ausstellungen einiger technischen Pros dutte, wozu verschiedne geschiefte Gewerks meister bereitwillig waren, und nebst Andern ferner ausgesordert werden, der Ansang ges macht.

Einen Zögling der freien Zeichnenschule, ber zugleich angestellter Gehulfe in diesem Institute mar, den Gurtlergesellen Johann

Christoph Wintelmann, hat die Gesellschaft wegen seines bezeigten Fleisses und lobens, werthen Betragens mit einer jährlichen Unsterstügung während seiner drey Wanderjahre begünstigt.

In Beziehung auf burgerliche Ockonos mie überhaupt und Polizei belehrten uns mehrere Bortrage, zum Theil mit Rucksicht auf die an andern Orten bestehenden guten Einrichtungen, wodurch kunftige Verhandlun; gen vorbereitet wurden.

Die Rochanstalt jur Bereis tung wohlfeiler Opeifen fur Uns bemittelte nahm am 15ten Decemb. v. 3. ihren Unfang. Zwolf Borfteher übernah: men die Geschäftsverwaltung. Die abweche felnden Speisen find bisher: Gerftgrute mit Butter, Erbsen allein, und mit einem Bufage von Rartoffeln, Loffelfohl und Berftgraupen. Dur die Erbfen: Portion wiegt nicht mehr, als etwa 1 Pfund, die übrigen wiegen uns gefahr 21 Pfund. Sede Portion toftet, 11 fil. Die Feurung mit Holz und Corf koftet an jedem Tage im Durchschnitt etwa 2 mt., und murbe noch weniger toften, wenn man nicht mehr auf ichnelles Rochen, als auf Solze ersparung, ju achten hatte. Sewohnlich, bes fondere vom Loffeltohl, werden taglid, mehr als 500 Portionen, fo viel der Reffel nur faffen tann, bereitet und vertheilt.

Literarische Beschäftigungen in dem vor liegenden Zeitraume waren: Die Herausgabe der Nachrichten über die Gesellschaft, worin deren Geschichte von 1789 bis zum October 1799 enthalten ist; die mancherlei belehrenden Vorträge über wissenschaftliche Gegenstände; die Vermehrung der Bibliothek mit ungerfähr 100 Vänden; die Vereicherung der Modellsammlung mit einigen Modellen.

Durch ein fo überraschendes als banks bar anerkanntes Gefchent ift bie Gesellschaft den Befit einer Naturaliensamms lung gefommen. Die Erben bes fur gemeins nubige Zwecke fo unablaffig thatigen, ju alle gemeinem Bedauren verftorbnen Brn. Ballbaum überreichten ber Gesellschaft am 7ten Januar v. J. eine Schenfungsacte, wodurch sie: " die Naturaliensammlung ihres verftorbenen Baters, als Denkmal Ihrer kinde lichen Liebe. und als treues Bild Geines Gemeinfinns und ftillen Birtens, der Ges fellichaft jum Gigenthum widmen, mit ber froben Sofnung, baß bas gemeine Befte burch zweckmäßige Pflege einer der edelften Wissenschaften in nicht geringen Grade before bert werde." Diefes Gefchent, wodurch bie wurdigen Geber fich zugleich felbft ein bleis bendes Denkmal in den Unnalen der Gesells und in den Bergen der Mitglieder, fchaft, gestiftet haben, murde benn mit lebhaftem Danke entgegen genommen, und dabey vers fichert, daß die Gesellschaft es fich zur anges

nehmen Pflicht machen werbe, der an die Gabe geknüpften Hofnung mit dem ihrer wurdigen Eifer zu begegnen.

Seche Mitglieder haben fich zur Aufsficht über diese Sammlung vereinigt.

Das Innere der Gesellschaft betrift die Wahl des Hrn. Dr Brehmer zum Vorssteher, und des Hrn. Kandidaten Zies zum Bibliothefar.

Durch den Beytritt von 51 Mitgliedern hat sich die Theilnahme an unsern Berhands lungen vermehrt. Drey wurden ihr durch ben Tod entzogen.

Das vom hrn. Gröger ber Gesellschaft zu ihrem lebhaftesten Danke geschenkte Bilds niß des eblen Wallbaum ist zur Zierde des Versammlungssaales, und zur Belebung des innigen Andenkens an den Entschlummerten, bestimmt.

Lubeck im Februar 1801.

6.

Ruhpockenimpfung in Bremen.

Indem in manchen Gegenden Deutschlands. Die wichtige Jennersche Entdeckung, noch ims

mer mit Kaltsinn behandelt wird, sindet sie ben den hiesigen Einwohnern, und selbst ben den benachbarten Landleuten immer mehr Eingang. Schon beläuft sich die Zahl der Grimpsten nach einem sehr mäßigen Uebers schlag auf 1500, und diesem Umstande ist es gewiß zuzuschreiben, daß sich die Menschens blattern, die sich nach einer vierjährigen Pause im Herbste 1800 zu zeigen ansingen, sehr wenig ausgebreitet haben. Den einem auch dem Nichtarzte so nahe liegenden Gegenstande werden einige Ersahrungen, welche von hiesis gen Aerzten über das Vermögen der Kuhs pocken, die Empfänglichkeit für die Mensschen lächt am unrechten Otte siehen.

Die erfte biefer Erfahrungen machten Berr Doctor Treviranus und herr Chirurs gus Meyerhoff an den beyden Tochtern des Beren Kocke. Diese waren im October 1800 mit den Ruhblattern geimpft. Das altere Rind hatte hiernach wenig Rieber mit vollen und rothen Blattern, bas jungere hingegen Fieber mit bleichen Dufteln gehabt. mehr Un bem tettern wurde die Ruhpockenimpfung noch einmal wiederhohlt, boch ohne Erfolg. Gegen bas Ende Des Januars 1801 murden bende Rinder mit Denschenblattern inoculirt. Bende befamen eine geringe Entzundung an ben Impfftellen, und das altere murde am zten Tage von einem ftarten Bieber befallen; an bem jungern zeigten fich um Dieselbe Zeit ebenfalls einige, boch weit schwächere Fieberregungen. Bey beyden verlohren sich biese wieder am britten Tage, ohne daß sich Blattern zeigten.

Noch weniger Effett hatte eine Imspfung mit Menschenblattern, welche von Herrn Doctor Treviranus an den beyden jungsten Kindern des Herrn Actermann Gas bein gemacht wurde. Diese hatten im Descember 1800 nach vorhergegangener Impfung nur wenige Auhpocken, deren Umkreis aber doch entzündet war, ohne merkliches Fieber bekommen. In der Mitte des Januars 1801 wurden ihnen die Menschenblattern ges impft. Gegen den Sten Tag stellte sich ets was Entzündung an den Impssiellen ein. Von Fieber und Ausschlag aber zeigten sich keine Spuren.

Ohngescher um dieselbe Zeit inoculirte Herr Meyerhoff von den drey Schnen des Henrich Wätzen, wovon der älteste am Sonnt tage grade das Ausbruchssieder der Mensschenblattern bekommen hatte, dem dritten am Montage, dem zweyten am Dienstage die Kuhpocken. Ansangs gingen diese den ges wöhnlichen Weg. Der dritte bekam am 7ten Tage Fieber, und gegen den 11ten ein nige braunrothe, den Menschenblattern ahns liche Flecken im Gesichte. Sowohl das Fies ber als diese Flecken verlohren sich aber schon wieder am 13ten Tage. Die Ruhblattern

waren am tzten Tage klar, platt, und es fehlte ihnen der hochröthe Ring, wovon sie bey ihrem gewöhnlichen Verlaufe sonst immer um diese Zeit umgeben sind. Ben dem zweyten Knaben stellten sich wahre, doch zus gleich sehr gutartige Menschenblattern ein. Merkwärdig aber war es, daß bey diesem alle Kuhblattern am rechten, und eine am linken Urme in ächte Menschenblattern, sos wohl der Form, als der gelben Farbe der Siterblasen nach, übergingen, die übrigen am linken Urme aber rothe, platte und runde Erhabenheiten vorstellten. Zeugen dieser Erssahrung waren die Herren Doctoren Olbers und Thulessus.

Gine ahnliche Beobachtung machten herr Doctor Wienholt und herr Meyerhoff an einem Rinde in ber Neuftadt auf bem Teffenbuttel in einem der Wienholtschen Baufer. Diefem wurden von bem letterm im Januar 1801 die Rubblattern geimpft. Um Albend des nemlichen Tages zeigten fich die Borboten des Ausschlagfiebers der Menschens blattern, und am andern Morgen erfolgte ein Ausschlag über ben gangen Rorper. britten Tage Dauerte bas Rieber fort, Die Flecken hoben fich. 2m vierten Tage aber verschwanden bende wieder, und Ruhpocken gingen ihren gewöhnlichen Weg, ohne, wie ben der vorigen Beobachtung, burch die Menschenblattern eine Abanderung ju erleiden. Diefe Erfahrung gewinnt abris

gens noch dadurch an Gewicht, daß in demi felben Saufe, Stube an Stube, ein Rind mit vielen und großen Menschenblattern lag.

Befchrieben, ben 22ten Februar 1801.

7.

Secular = Denkmungen ber Stadt Samburg.

Bur Untritsseier des neunzehnten Jahrhuns derts haben drei bürgerliche Departementer der Stadt Hamburg, die Vank, die Uds miralität und die Commerze Deputastion, solgende Denkmunzen schlagen lassen. Sie sind von der Größe der sogenannten Portugaleser, zehn Sp. Dukaten an Werth.

### Denfmunge ber Bant.

Hauptseite. Der Genius des neuen Jahrhunderts, ein gestügelter unbekleideter Jüngling mit dem Diadem, den Oelzweig in der gesenkten Nechten haltend, schreitet friedenbringend hin über die Erde. Er scheint durch Stellung und Ausdruck die Erfüllung des großen Wunsches der Menschheit zu verheissen, der die Umschrift enthält: Friesden dem Jahrhunderte. Im Absschnitt: 1801.

Rehrseite. Die stehende Figur der Republik Hamburg, mit der Mauerkrone und den Kasces, an dem Altar des Vaterlandes, der durch das Stadtwappen bezeichnet ist. Sie gießt eine Opsceschale in die Flammen des Altars und drückt damit die Vitte Hams burgs (in der Umschrift) aus: Dem Vasterlande Heil. Im Abschnitt: Hams burg.

Diese Medaille ist auch in ber halben Große, 5 Dukaten an Werth, ausgeprägt.

### Denfmange ber Abmiralitat.

Hauptseite. Die Zeit, als Saturn mit seinen Attributen, der Sichel und der gewundnen Schlange, tritt zu einer mit Hamburgs Wappen bezeichneten Schiffsseule (columna rostrata) an deren im Schiffsteule (columna rostrata) an deren im Schiffsteule (deumna rostrata) an deren im Schiffsteule die Attribute der Hands lung und Schiffart liegen. Mit einem Blütthenzweig befränzt er den an der Scule hängenden Minervenschild auf welchem 1801 sieht. Die Umschrift drückt die Hoffnung des Handelsstaates mit den Worten aus: Fortdauerndes Selingen.

Rehrseite. Ein Kranz von Eichens zweigen und Schilf, ber bie Zueignungeschrift, umgiebt: Dem neuen Jahrhunderte.

— Die Hamburgische Admiralität, im Jahre 1801.

Denfmunge det Commerg: Depus

Sie bezieht sich auf bas Jahrtausend, welches Hamburg, feit seiner Grundung, in ben ersten Jahren bes neuen Jahrhunderts überlebt.

Hauptseite. Die auf eine Seule sich stühende Figur der Republik Hamburg, mit dem Steuerruder in der Hand. Umsschrift: Anno vertente millesimo. Im Abschnitt: Hamburgi. MDCCCI.

Rehrseite. Eine auf einem aus Fulls hörnern gebildeten Sessel, zurückgelehnt sitzens de weibliche Figur. In der Richten halt sie einen Merkursstab, und stützt den Kopf mit der Linken auf den Sessellehn. Silberbarren, das Sicherheitspfand der Hamburgischen Bank, liegen zu ihren Kusen. Umschrift: Securitas. — Abschnitt: Commercium Hamb.

Die Erfindung der erstern beyden Dents minzen ist vom Doctor Meyer; die der letztern vom Professor Reimarus. Abrams son in Berlin, hat die Stempel zu der ers sten und dritten Medaille, und D. Loos daselbst, den Stempel zu der zweyten ges schnitten. In der Bearbeitung zeigt Abrams son seine Starte in der edlen Zeichnung und Stellung von Figuren, und in dem gedachten Wurf der Gewänder. Das Studium der Untife, dieses Kunstlers, ist daran nicht zu verkennen. Sten so ist das Verdienst des Medailleur Loos, in der überaus zarten, scharsen und reinen Aussührung sedes Des tails seiner Arbeit, auch in der Denkmunze der Admiralität hervorstechend. Die Kehrsseite mit dem Kranz ist vortreslich. Die Hauptseite ist etwas zu voll gerathen; die Vigur könnte edler seyn; die Aussührung der einzelnen Theile aber, läßt nichts zu wünschen übrig.

#### 8,

# Schreiben aus Murnberg, Januar 1801.

Die Umftande, in benen fich die Reichsstadt Murnberg in den neuern und neuesten Zeiten befindet, sind die traurigsten.

Obgleich die Schuldenlast dieser Stadt bei dem Anfange des siehenjahrigen Kriegs schon sehr groß war, so hat man es doch von Seite des Magistrats unterlassen, den schlechten Zustand der Finanzen zu ents decken, und das Unvermögen der Stadt zu schildern, das schuldige Reichscontingent au

Truppen u. s. w. zu stellen. Man häufte Schulden auf Schulden, um die Forderungen, welche an Rurnberg als an einen Reichsstand, von Wien und Regensburg aus ergiengen, zu befriedigen. Der Antheil, den diese Stadt an dem Kriege nahm, verursachte den mehrmaligen Besuch der siegenden Preußen, welche Rurnberg als eine feinds liche Stadt behandelten, von ihr Contribustionen sorderten, an sie Requisitionen manchsfaltiger Art ergehen ließen u. s. u. Um die Zinsen der aufgenommenen Kapitalien abtras gen zu können, musten jährlich neue Kapitas lien aufgenommen, und die Bestungen der Stadt und die Revenüen einzelner Aemter ze. den Gläubigern verpfändet werden.

Hiezu kam noch dieß, daß Nürnberg wes gen seiner Verhaltnisse mit machtigen Nachbarn kostspielige Prozesse zu sühren gezwungen war. Seit dem Jahr 1790 ließ die Oberpfals zische Regierung zu Umberg die der Stadt Nürnberg in der Oberpfalz und in dem Hers zogthum Neuburg zustehenden Einkunste nicht verabsolgen, wodurch der Zustand Nürnbergs noch mehr verschlimmert wurde.

Noch nicht genug! — Die von Seite bes Königlich Preußischen Brandenburgischen Landesministeriums zu Unfpach, bann der Regierungen, auch Kriegs; und Domainens, Kammern geschehenen allbekannten Offupatios nen in Franken, entriffen auch der Stadt

Marnberg einen beträchtlichen Theil ihres Gebietes und einen noch beträchtlichern ihrer Revenuen.

So war ber Zustand Nürnbergs beschaft fen, als zu Ende des verstoffenen Jahres der Schauplatz des Kriegs in der Nähe dieser Stadt aufgeschlagen ward. Weil der Preußische Abler die um Nürnberg liegende Segend als ein neutrales land bezeicht nete und verfündete, so siel fast die ganze Last der Einquartierungen, der Durchmärsche, der Kontributionen, der Nequisitionen ze. auf die arme Stadt Nürnberg und deren arme Bewohner. Bald hatte man die Kaiserlichen und Reiches Truppen, — bald die Französischen Wölker zu versorgen. Von den letztern waren mehrere Tage lang achttausend Mann in den Häusern der Bürger einquartiert.

Bei dem nahen Donner der Kanos nen, — bei dem nahen Gewehrseuer der streitenden Heere, — bei der Unruhe, welche die einquartierten Soldaten verurs sachten, — bei den Tage und Nächte uns unterbrochen fortdauernden Arbeiten in der Rathsstube, in den Büreaus, — bei den manchfaltigen und gehäuften Requisitionen, die sogleich befriedigt werden sollten, — bei dem Geräusche der Wassen, das alle Straßen erfüllte — — fonnte der Richster nicht an die Ausübung der Rechtss

pflege, — der Schullehrer nicht an die Vildung der Jugend, — der Gelehrte nicht an die Vollendung seiner schriftstelles rischen Arbeiten, — der parriotische Burs ger nicht an die Aussührung gemeinnüßis ger Vorschläge und Entwürfe denken. So konnte 3. B. die dasse Gescllschaft zur Veförderung vaterländischer Industrie ihre wöchentlichen Zusammenkunfte nicht halten. Ueberall — in allen Zweigen der bürgers lichen Thätigkeit — war Stillstand.

Noch sind die ungebetenen Gaste hier. Wie lange sie noch bewirthet werden muße sen, — ist dem, der ein Lave in der Poelitik ist, unbekannt. Allem Vermuthen nach wird erst der Friede Nurnbergs Bewohe ner der Pflicht entheben, sie zu bewirthen.

9.

Der Verfasser ber Briefe eines hansege ten, an ben herausgeber bes Genius bes 19ten Jahrhunderts.

Eine die Hanseatische Justiz betreffende Stelle in den Briefen eines Hanseaten (Hans. Mag. 4r Bd. 28 Hst. S. 261) hat den Herausgeber des Genius des neunzehns ten Jahrhunderts veranlaßt, den Verfasser jener Stelle zu tadeln, und eine Widerlegung derselben zu versuchen. (S. Januar, Stückstelle

S. 108 ic.) Es ist eine natürliche Folge bet vorzüglichen Hochachtung, welche ich gegen den Hrn. v. H. empfinde, daß es mir wehe thut, von einem Manne getadelt zu wers den, dessen Beifall meinen Wünschen ans gemessener sehn wird. Sollte es mir daher gelingen, mich durch die Erklärung eines Misverstandes gegen jenen Tadel zu rechts fertigen, so wurde ich den Zweck dieser Zeilen in einer doppelten Rücksicht erreicht haben.

Die Vorwürfe des Hrn. von H. bes
stehen darin, daß ich I. die Mängel der
Hanseatischen Justiz auf eine partheiische Veise hätte beschönigen wollen. 2. Daß
ich dem Preußischen Justizwesen ein ums mäßiges Lob beigemessen, und 3. durch eine allgemeine Unschuldigung oder Rekrimination alle andre Justizverwaltungen beleidigt hätte, und 4. dergleichen weder erlaubt noch ges gründet wäre.

ad 1. Ich habe kein Werk über unfre Justiz schreiben wollen, sondern diesen Gegenstand in dem Hanseatischen Briefe nur im Vorbeigehen bemerkt, um zu zeigen, daß unsre Justizmängel unsrer Verfassung nicht vorgeworfen wers den können. Ich habe diese Mängel volk lig eingestanden. Ja sogar, ich habe dieses Unwesen S. 262, 263, 264, 265, auch 260, 261, mit starken Zügen geschildert. Ich werde in der Folge noch mehr zeigen,

daß mich weder Partheilickeit, noch ein unfreier Sinn verhindert, nühliche Wahrs heiten da laut zu sagen, wo sie an ihe rem Platze stehen. Ich gebe das von in diesem Augenblicke einen Beweiß, indem ich dem Hrn. von H. erkläre, daß ich seiner Aufforderung, mich umzüsehen, (S. 110 seiner Zeitschrift) nicht erst bedarf, um hie und da alle die Dinge zu erblitzten, welche er so treffend geschilz dert hat.

ad 2. Ich halte nichts unter dem Monde für vollkommen, Aber ich beharre bei meiner Meinung, daß die Preußische Justiz der Vollkommenheit sehr nahe, und unter den andern Justizpstegen Deutschlands durch ihre Processform die beste seh. Wenn die Erfahrung in dergleichen Dins gen einen Anspruch auf Beweiskraft mas chen darf, so din ich mich der Richtigkeit meiner Meinung um so mehr bewust, da ich selbst eine Zeitlang bei einer Preußisschen Provinzialregierung im Reserendariens Fache gearbeitet habe.

ad 3. Wahrlich! das habe ich nicht gethan. Ich habe bloß gesagt, wir Hanseas ten haben weniger, als manche andre Volster die Bestechlichkeit unser Richter zu fürchs ten, weil bei uns das Richters Umt dem Richter keine dkonomische Versorgung, sons dern ein bürgerliches Ehrenamt ist, neben welchem er (wenigstens, wenn er Kausmann

ist) seinen eigentlichen Erwerb treiben kann, und daß daher in der Regel nur Bürger dazu gewählt werden, welche schon ohne ihre amtlichen Einkunfte wohlhabend genugssind, um gegen Geldbestechung gleichgüttig zu seyn. Das ist an sich wahr. Das habe ich gesagt. Das sage ich auch noch. Dabei habe ich an teinen einzigen Kall in concreto denken können, und dess halb glaube ich, daß sowohl dieser Vorwurf, als ach 4. die Vemerkung, daß dergleichen Beschuldigungen ungegründer und unerlaubt seyn, gar nicht aus mich passe.

Sabe ich mich wirklich gerechtfertigt, wie ich glaube, so bleibt mir, bei der Ges rechtigkeitsliebe des Hrn. von H., nichts zu fagen oder zu wunschen übrig.

#### 10.

## Literarische Motigen.

Reue Karte von dem Gebiete der Reichsstadt Bremen.

Die im ersten Bande des hans. Magazins angekündigte neue Karte des bremischen Stadts gebiets, von Herrn Bürgermeister Heineken in Bremen, ist vor einigen Monaten wirklich erschienen. Die Richtigkeit der ihr zum Gruns de liegenden trigonometrischen Vermessungen, die vortresliche Zeichnung und die Sauberkeit

bes Stiche und der Illumination machen fle; zu einem der vorzüglichsten deutschen Kunfte producte dieser Urt. Die abgedruckten Exems place sind bereits sammtlich vergriffen.

Meber Samburge Quarantaineans

In biefer tleinen Schrift, die im Decems ber bes vor. Sahres ericien, macht ber Betf. Br. Domherr Dr. Meyer im Mamen ber hamb, patriotischen Gesellschaft feine Mitburs ger auf bas Bedurfnig- vollständigerer und umfassenderer Quarantaineanstalten an Der Elbmundung aufmertfam. Die Daadregeln Dieser Urt, welche bort im vorigen Soms mer zur Bermeidung einer weitern Berbreis, sung der spanischen Souche getroffen wurden, waren als temporaire Sulfemittel freylich fo heilfam und zweckmäßig, als fie es ben Ums ftanden nach fenn tonnten. Wenn diefe furch: terliche Seuche aber, wie es fich boch nicht ohne Bahricheinlichkeit befürchten läßt, ein Zweig des ameritanischen gelben Fiebers fenn und mit diesem auch die Eigenschaft gemein haben follte, daß es fich in heißen und trocke nen Jahrszeiten folgender Jahre, von felbft wies ber zu erzeugen pflegt, fo forbert die Rube und Sicherheit von gang Europa ernstlichere Bes genmittel. Dur eine permanente geschloffene Unftalt, nur die Errichtung einer formlichen, wohl organisirten-Quarantaine an den Didne dungen der vorzüglichsten Strome und in jebem bedeutenden Scehaven, nach dem Mussiker der zu Livorno und Marseille bestehenden, vermag dann einzig der weiteren Verbreitung dieses furchtbaren Uebels zu wehren. Rurgar zu leicht wiegt uns die Entsernung einer drohenden Sesahr in sorglosen Schlummer. Aus diesem zu wecken, da es noch Zeit ist, erschallt hier die kräftige Stimme eines pastriotischen Mannes. Mögte sie nicht unges hört und unbefolgt verhallen! Es könnte uns reuen, wenn es zu spät ist; gewarnt sind wir.

Rapergraufamteiten gegen bie Reutralen, a. d. Engl. 1801.

Diese kurzlich herausgekommene kleine Schrift enthält untern andern eine getreue, durch mehrere Actenstücke beglaubigte Darstele lung der Mishandlungen, welche das bremische Schiff Triton und bessen Mannschaft im Herbssie 1799 auf seiner Fahrt von Batavia nach Bremen, von dem Capitain Findley, Beschlischaber eines englischen Kapers, zu erdulden hate te. Die beispiellose Unverschämtheit, welche diese Behandlung einer neutralen Flagge characterisssirt, sordert zu der größten Publicität auf. Moge diese kurze Anzeige im hans. Magazin, die durch keinen Inhaltsauszug dem Erstausnen des Lesers vorgreisen will, das ihrige dazu beitragen!

# Inhalt des fünften Bandes.

|      | A                                     | 71    |
|------|---------------------------------------|-------|
| I.   | Bufch und Rirchhoff. Defrolog,        | ψ. ·  |
| (h   | von herrn Domherrn Doftor &.          |       |
|      | J. L. Meyer Seit                      | e - 5 |
| II.  | Busch's Chrendenkmal in Hamburg.      | ~,    |
|      | Von herrn Domherrn Doftor             |       |
|      | 8. 3 L. Meyer                         | 18    |
| III. | Physikalisches Kabinet des verstorbes |       |
| 1    | nen herrn Senator Rirchhof in         |       |
|      | Samburg. Bon herrn Domherrn           |       |
| -    | Dottor Meyer und herrn Professor      |       |
|      | Brodhagen                             | 27    |
| IV.  | Heber die öffentlichen Ochnlanftalten | 14    |
| 1    | der freien Reichsftadt Bremen. Bon    |       |
|      | Herrn Professor H. Rump               | 46    |
| V.   | Proben einer Bilbergallerie Samburs   |       |
|      | gifcher Manner bes achtzehnten Jahrs  | 7     |
| .,   | hunderts                              | 115   |
| VI.  | Die unbefannten Geelen. Bon           |       |
|      | Rlopstock Seite                       | 173   |

| VII.     | . Heber ben Ginfluß bes Sandels auf                                                  | •   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | die Cultur berer, welche fich bamit                                                  |     |
|          |                                                                                      | 177 |
| VIII     | I. Briefe eines Hanseaten. Dritter                                                   |     |
|          | und vierter Brief                                                                    | 200 |
| 1X.      | Vermischte Nachrichten aus verschies                                                 |     |
|          | benen Reicheftabten.                                                                 | 271 |
| 1        | . Franffurt am Mann. Heber Die hiefigen                                              | •   |
|          | Bürgerschulen. Fortsetzung. 2. Ueber ben                                             |     |
|          | gegenwärtigen Buftand ber Königlichen latei-                                         |     |
|          | nischen Donischule in Bremen. Bon herrn                                              | *   |
| :        | Prediger Bredenfamp. 3. Ueber die Navisgationsschule in Brenten. Bon herrn Pros      |     |
|          | feffor Mertens. 4. Das gelehrte Bremen.                                              |     |
|          | Bon herrn Doctor und Prediger Stoly.                                                 |     |
|          | 5. Uebersicht ber Werhandlungen ber Liibedi:                                         | -   |
|          | ichen Gefeuschaft dur Beforberung gemeine                                            | *   |
|          | nütiger Thatigfeit, vom October 1799 bis                                             | `   |
|          | Junt 27ten Januar 1801, nach ben beiben letten von Ben. Preb. Stolterfoht ertheilten | ,   |
| ٠, , , , | Jahrberichten. 6. Kuhpockenimpfung in                                                |     |
|          | Bremen. 7. Sefular : Denfmungen ber                                                  | 4,  |
|          | Stadt Samburg. 8. Schreiben aus Miirn=                                               |     |
|          | berg, Januar 1801. 9. Der Berfasser                                                  |     |
|          | ber Briefe eines Sanseaten, an ben Ber-                                              | i.  |
|          | audgeber bes Genius bes 19ten Jahr=                                                  | 7   |
|          | hunderts. 10. Literarische Notizen.                                                  |     |

Sannover. Bebruckt bei Lubwig Podwig bem jüngern.

